



Holamis Ovolstigi



### Geptentrionalische Historien Oder

Warhaffee Beschreibung ber fürnembsten



dischen und andern Geschiche

ten:

So sich ben Regierung beeder Königen in Polen Stephani und Sigisnundi dest driften dises

namens/von Anno 1576. bist auff das 1593.
Par zugetragen/

In zwen Bücher fur werfaffet.

Das Erste hiebeuor durch D. Laurentium Müllern

damahls F. Churlandischen Hoffrath/beschrieben und in Druck geben.

Das ander aber / sampe einen Appendice und continuation des

Ersten/ jest newlich durch einen Liebhaber der Siftorien mit groffem fleiß insammen gezogen worden.

Sehr nüglich und luftig zu lefen.

Umberg

Durch Michaeln Forstern.
Cym Privilegio.

ANNO M. D. XC V.

A pur Piotronshi JAS

. in this land with the vorb35 (m/Similar his myllis let) Wall the oder the males the transfer of the second of Continued for the Miles of Continues of States Constitution of the consti Sussession of the feature of the fea 18969, There was 超级的图像4.8.6.75475 VOR OLD DESIGN

#### Vorrede/ voer das Erste Buch! An den Leser.

Zeweil der Teutschen Nation/ unserm allgemeine Vatterland / vnder andern nit wenig daran gelegen zuwissen/wie es ettvan an desselben Grentze geschaf. fent und sonderlich was für anschlege un handlung verselben orter fürlauffen mochten Damit auch wir vns darinnen zu vnserm Vortheil oder vorste henden schaden zu Spieglen und zu hüten hetten: Also hab ich zwar gemennt gehabt es solte jemand die grosse veranderung so sich ben dieses jeziges Röniges Stephani zu Polenzeiten/ in einem ond dem andern zugetragen/in gemercke genomen/ vnd auch andern Nationen und den Nachkomen zum besten/dasselbans offentliche Liechtzubringen/ sich beflissen baben / Weil ich aber vermerck / daß noch dur zeit solches nicht geschehen vond ich aber nun ein gute zeit in Polen/Littawe/Reuffen/Preuffen/vit Liffland/mich nit allein auffgehalten/fondern auch In fürnemen Legationibus und andern geschäfften gebraucht worden / vnd selbst was ich schreibe/and gesehen und angehöret/In massen ich/che ich diese Historien in offentlichen Eruck gegeben / in Drigis nali meine darüber habende Beweiß und Kund. schaffe zum theil selbst sehen lassen/zum mehrer theil aber mir die fürnembsten Herm onnd Stande der Kron Polen so mich kennen auch ohn zweiffel ihre

Königliche Maiestet selbst Zeugnuß geben werde daß ich die Warheit schreibe / Ja da ich auch wus ste/daß einige Zeile falsch oder zweiffelhafftig werex wolte ich sie selbst dispungieren / vnnd außtratzen. Bitte ich derhalben jedermeniglich/Er wölle diefe meine Arbeit / so ich in warheit / mit groffer Muhe vnd Gefahr erftlich zu meinem wiffen befomen wit bernachmals von guten Leuten/mit groffem vinto. sten/in offentlichen Truck gebracht wird/autwillia und danckbar annemen. Un gleich wie ich im werck bin / diesen kleinen ertract solcher Septentrionalis schen Historien in Lateinischer Sprache / bernache mals zu extendirn/Ulso wolt ich gern vrsach geben/ daß jemand anders/der im Lande bleibet/meine and gefangene Historien/hinfurter jucontinuiren/ond meiner im besten zugedencken vrsach habe / Sinter mal/wie gemelt/ich nichts schreibenoch seize/dann daben ich selbst eigener Verson mit meinen Ungen oder Ohren gewesen bin. Und bitte also der gutige Leser wölle ihm mein Arbeit gefallen lassen / damit ich künffeiger zeit / zur dilation deß ganken wercks im Latein desto williger või lustiger werden mõchte: Welches ich dem gütigen Leser zum eingang zuer imern on mich im hiemit zubefehlen/ nit onterlasse twöllen. Datum den letten Martij. Unno 1585.

> Laurentius Müller der Rechten Dottor.

> > Kurge

#### Deß Jagellonischen Stamme Genealogn vud Geburtelinn.

## Wediminus hat gelebt vmb das Far Christi tausendt drey hun.

dert/hat Volhinien und Knoviameingenommen. Hat die Statt Vilnam gebawet / 1305. Ind sonst grosse Sachen verzichtet.

> Olgerons. Gein Gemabl ift demefen deß fürften von Tweren Cochter. 3ff geftorben 1381.

Bevitud

Anna ein Gemabel Casimiri def Grof. fen / Bonigsin Dos len. 1325.

Zagello Dladiflaus wird Ronig inn Polen. 1386. Stirbt 1434. Gein Gen måblin Bedwig Bonig Ludwige zu Ungern und Polen Tochter vnnd Er.

Scergelo

Suidrigal fleubet zu den Creumber: ren/ wirdt wider auffgenomen und über Dodolien ge-

Diroldus fleubet zum dritten mal zu den Creunberen in Dreuffen/ond bat Lutawen folang vers bergt / bif er von Jagellone feinem Detter das Großfürstenthumb darin erlange bat 1392.3ft ein guter Brieggman gewesen/bat den Reuffen vnnd Tartern manche Schlacht abgewonnen! Stirbt. 1410.

Gidifmundus Groß fürft in Littawe 1424. Stirbt 1440.

Pladiflans Konia in Ungern vnd Dor len / ift bey Darna von den Turcken ers schlagen worden! 1444

Casimirus / Groß fürst in Lutawen / pñ endlich nach feines Bruders tob Bonig in Dolen /14460 Stirbt/ 1492.

Stirbtigis.

Dladiflaus/Bo. Bohanes Albertus Alexander Sigifmundus I. Konig in Bedwigs/Ge: Sophia ein Gemahl fride: Anna Bugslai furften Barbara Ber. Elinig inn Ungern Bonig inn Dolen/ B. in Dos Dolen/ Stirbt 1548. Sein orge Bergogs riche Margg. von Brand. in Domern Gemahl der Boge Georgen fat vund Bobeimb. ftirbe obn Leibes len / 1506. Gemabelift gewefen Bona auf Bayern erben/ 1501.

von Melland vi Meaples. Gemabl.

brechte in Dreuffen.

mern Dranfraw.

fridericus. Cardina= ein Mutter Bergog Alls jegige Gebruder in Dos auf Gare Ges beth. lie.

1526.

Ludovicus/Bonig Inna Konigin in Ongern und Boin Ungern vn Bo= bem/ vnd Erb derfelben Bonigreich bem/ wird von den nach ihres Brudern tod / ferdinandi Turcten erfcblage/ Rom: Ber: vnnd Bonig in Ongern und Bobem Gemabel.

Signimundus Zus austus/ Bonia inn Dolen / Stirbet ohne Leibs Erben/ 1572.

Anna wird Stephano Bathori / Bonigeinn Dolen vermablet/wel= cher ohne Leibserben abgangen/1586.

Carbarina Johans nis III. Bonigs in Schweden Ges mabl / Stirbe 1 5 8 3.

Blabella Bobanis/ fürsten inn Gi benburgen Ges mabl.

Sophia Bernogen Beinrichen von Braunschweig vere mählet/ 1550.

Maximilianus / Rom: ferdinandus Ergs Bey: Konig in Ongern vn Bobem. Sein Gema- reich / Graff 31 bel Inna auf Bispanie. Tyrol. Stirbt/1576.

bertiog inn Ofter.

Carolus Erabermoa inn O= fterzeich/ Bertiog in Steiers march. Unna Bonig Sigismunde in Dolen Gemablin.

Sigismundus III. Bonig in Anna ledigs Dolen ond erweblter Ronid in Schweden. Wird geboren 1566. den 20. Jun. wird zum Bonig inn Dolen gefronet! 1587, den 17. Decembr.

Standte.

Rudolphus II. Kom. Rey. Konig in Ons gern vnd Bobem/1c.

bermoct inn Da fterreich.

Erneftus Erry Marthias Erry bermog inn O. fterzeich/ zc.

Maximilianus Ergbers mog in Ofterreich erweble ter Bonig in Dolen/ tc.

SHEW PORTURE THE BUSINESS WILLIAM des socialists and CENTER DESTRUCTION AND PROPERTY NAMED IN a To The Secretary Secretary Roll intermedia ( us) STEEL BLI DILLIE BER ATT PARTY OF THE A CHARLEST LAND the fact the same and the same COLLECTION DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE and man a second of A Marine Commission CHARLES MAN Amaka marky The contract of **第一方法长少大** poursely will rely alleged may make the first of a market of the second control of the s and an extensive the section of the will selve and hat of the self-menter THE REAL PROPERTY. respondence of the second seco Ericus the contract of the same of th Ales madernasia are produced and the second of of deline of the other trades of the deline to the deline of the state of the state of the state of the state of anapher asses . THE SHEET LISTS JE 8 2.8 and the second of the second o **发展公司的** (Committee of the Committee of the Commi 是 11600 14001 三面 2160 美国高级 Le line officients in Country Country Blemen In **经**独立证明。 The state of the said of Minaral Trust and and to they we are applied on the content of the state of the st a resident to about 10 and south 10 and south and in the contract of the · 表示公性 、测验的产生和原则是 to the last of the

Schi ein ta mache rali/if gestor

R Gigil Polen De fein ma/ 2

rols ; vii Fra borne Bairn

F .. ..

# Ronglichen Schwedischen und Polnischen Stammens / darauß zu sehen / wie von dem Ersten Könige Sostavo/vnd dessen zeitenherd diß Beschlichte zugenommen/vnd wie nahe im und König Johanni/jeglichem sein ander Gemahl verwandt gewesen/auch an was ansehenliche Häuser sievnd ihrer

bender Kinder verhenratet worden.

Christianus. Carolus. Micolaus. Christianus.

Tohannes/Kitter/sein Gemahlist gewesen Brigitta Sturin Ronia Carls Cornutt Schwester Tochs ter /vii Steno Sturs / so lange da Ronigreich guberniert/Schwester.

Gricus welcher auß Konig Chris stierni befehl/Unno 1520-zu Holm auß blossem verdachten neb en viel andern enthauptet.

Gostavusist geborn Unno 1490. von R. Eriftierno ges fanglich in Dennemarck ges führet/nach im Statthalter/ enblich Unno 1523. Romg in Schweden worden.

R.

Margareta/vermablet 1. Joas chun Brael 2. Graff Johann. pon der Doie / dem erften fie Graff Deter Braeidem andern aber Bischoff / Johann von Manfter/ic geboren.

Carolus

Ericus.

Ebda Abraham von Loholm/ Mittern/vermabe let.

Margareta Ronings Unna Urel Goffavi ander Ges Bieleten mahl/Roning Johans bermahlet. mis graw Mutter.

 $\mathfrak{N}$ 

Steno Lewentopff von Ronig Brich Un. 1561. neben h. Schwant Stus ren/ond S. Peter Braen/ jum Graffen gemacht.

R.

Ericus XIV. Konig in Schwedel aufänglich ein tauffer Speldt / hers nacher in groffer Tis ra.i/ift im Gefängnuß gestorben.

Tochter.

R.

Sein Erfte Gemahl

Fraw Catharina hers

tog Magnussen zu Sachssen / Bugern /

bund Westphalen/

Tochter. R. Unna Magnus finutoß.

Cecilia Maras Catharina/ graffen Chris Gran L ftoffs ju Bade hards von Gemahl. Diffrick? land Ges

Unna 5. Georg Hans ses Pfalize graffen Ges mahl.

Sophia H. Magni zu Sachsen Mechelu : burg Ges Gemahl. mabl.

Margareta/Linna erfts Edvardus Georg Goffabns/Unna Goffabus h. Margare

Christoff ju manland/iem erfre Ges Bielty. mahl/Maria Pfalis graff Ludwigs Churf: Die ander Christina D. Abolyths zu Holftein Dochter / hat von der ersten viel Kinder ers Gunilla keuat/ fein aber bif auff gend gestorben.

his ander

Elifabet S. Carolus D. au Guders Johannes Arel Lewentopff Maurin Lewens Graff zu Raffes topff Graff / 2c. burg vod Statts fein Gemahl W halter in Finland/ malia von hats fein erfte Gemahl feldt auff Wille ein Graffin von Denburg/ 26. Salctenftein / Die ander eine Frens Bieletin. Shin von Ariechine

Gmahl. Welche fri oberlebes.

Sigismundus R. in Polen vud Schwes De fein Gemahl/Uns na / Erghertzog Cas rols ju Offerreich / ba Fram Marien get borne Hertzogin auß Bairn Tochter.

Johannes.

Johannes III. Ronigin Schweden Weiber /

1. Catharina 2 Gunilla

R. Sigismu Bielkin.

Den in Polen

lich Pfaligraff Ludwis fortunato Margareta/h. Reichards zu Sachsen ta Llisabeth gen Churfurfte, folgend Carolus. Pfalugraffe Gemahl. Dre Lingern vnd h. ju Mes eine Tochter in der Jus R. Johan gen. Margg. Ernft Friedes rund noch fula/h. Ludwigs ju Wirs Wejtphalen. delburg. tich von Baden/bermahs let Enno Guffavo/301 bannes / Christoph L's Lardus/Elifabeth / Cam dus / Otto.

mahl.

benberg Gemahl / Blifas beth / Johanes Augustus/ Ludwig Philippus / Cas tharinal Drinia / Georg Dans.

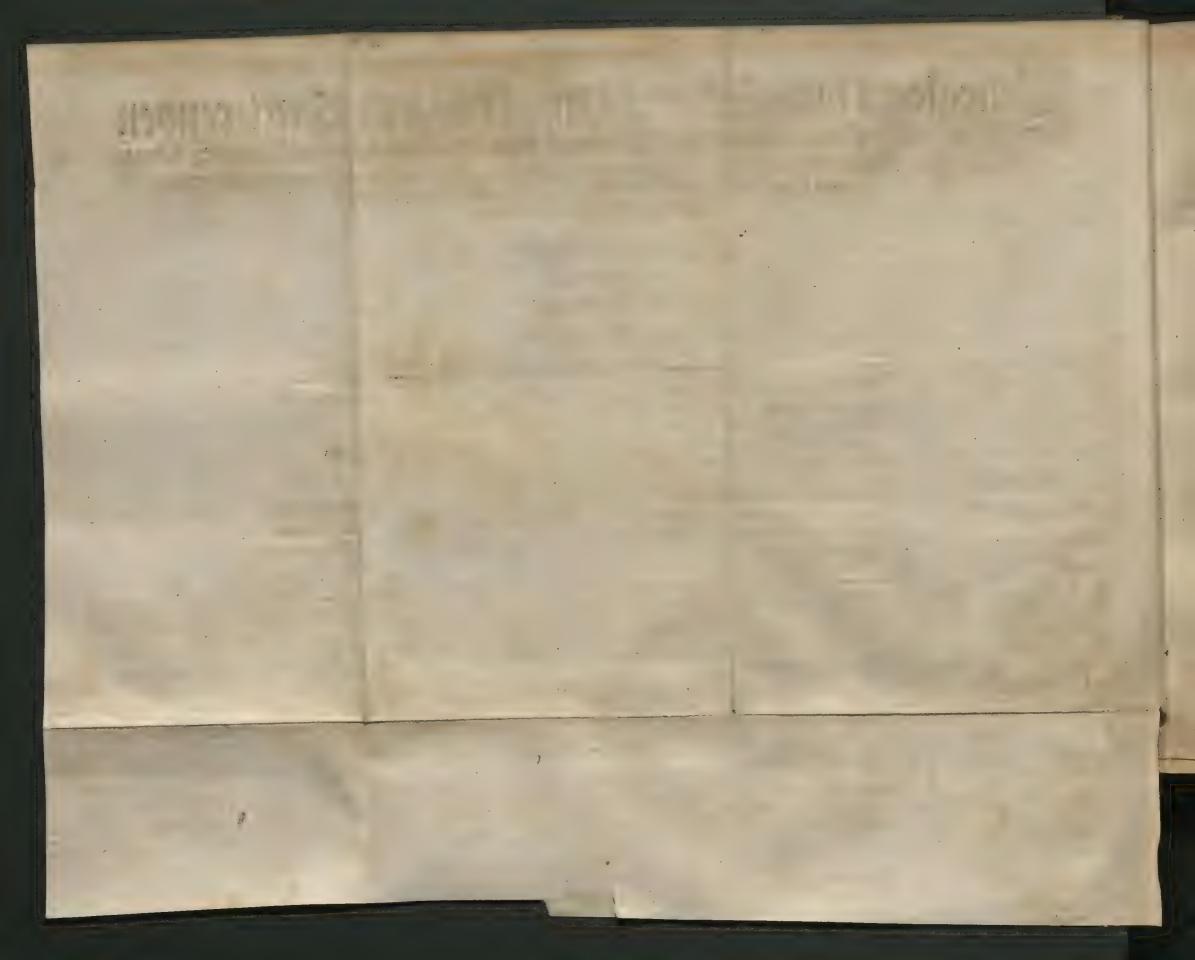

Septentrionalischer Historien / Das erfte Buch :

Rurge und warhaffte Beschreibunge/ welcher maffen König Stephanus in Polen deß Nas mens der Erste/jum Regiment fommen/ Was für Krieg er geführet / bid wie er diefelben geendiget / was fich ben feiner zeit biß ju feinem absterben begeben/ vund auff den Reichstagen ju unterschiedlichen mablen abgehandelt / Was auch von ben Turcken vund Moschowiter für Werbungen und andere Unschloge fürgelauffen : Ond was für ein guffand in Liffland / Polen Littamen / und der Moidaw damals gewesen. Daneren auch die Schwedische Rriegewider den Moschowiter: Dud andere Schwes Dische und Dennemarchiete hieher nothwendig gehörende Sandel: Ju gles chem/von der unteutischen Dolcter in Liffland Gitten und Leben : Go wol auch der Tartareisdeß Stuß Borifthenis i vnnd der alten

det werden. Dievor durch D. Laurentium Müller/mit fleiß befehrte ben: Bent aber durch einen liebhaber ber Difforien mit einem Avvendice vermehret und auffs new

Stadt Rhoff gelegenheit / 26. mit vermels

in Truck verfertiget.



UCH dem König Stephanuszu Volen/dif Namens der Erste/vom Ges sichlecht der Bathori auf Sibenburgen / Stephanus neben Wenlandt Renserlicher Maiestatt 1. vom Go Maximiliano dem Andern hochloblich : schlecht der fter seligster gedachtnis/in die Wahl der Sathori. Königlichen Wirde mit gezogen/welches

denn anfänglich von den heren Sborowefn / vnd ihren Adharenten heraeffossen: hat gemeldter Konig Stephanus Durch ber nichts mehr in acht gehabt / denn daß er ersten tages / das Sporowsky Scepter des Polnischen Reichs in seine Hande befoinen/vn Wabifomen. in solcher zwifacher wahl dem Renser mit behendigkeit benor foinen mochte. Dann er seines geringen Standes vn schwas chen Straffeen/in gleichem auch leichtlich fich zuerinnern hats te/ So Kenfer Maximilianus im fürgreiffen würde/daß Er/ ber ohne deffen die wenigsten Stimmen hettel gegen einem fo gewaltigen Menarchen / auff dessen seiten die fürnembsten 21 in Sected Bes Grande

Menfer durch Die meiften gemeblet.

Ach Pole nur mit Mandas ten au-Stephanus kompt eigener Perfon. Menser ers Jucht fompt gleichwol nit. Stephanus Soucht Die Canbe all fich.

Polen nit gut Teutsch / sons Dern damais beffer Pnger rifch.

Prenffen Liff Stande deft Polnifchen Reichs/auch die incorporierten Proi land und der uincien Preussen vnnd Liffland/mit so vil gewaltigen festen Moschowiter Statten/votiret hetten/Ja mit dem auch der Moschowites dem Renfer rische Großfürst auff gewisse Conditionen besser zu frieden were/foer chein die Posses gerathe wurde/weniger als nichts auffbringe fonte. Derwegen vn ob wol erftlichen in der reche ftim im Selde ten ordentlichen Bahle / so im offentlichen Felde ben Bare sam geschehen/hochgedachter Renser Maximilianus zum Poinischen Ronige durch die meisten Stiffen erwehlet / die Renfertschen auch ftracks auf dem Feld in die Statt Ware schaw (fo die Sauptstattin Masuren und der Ronigin Leibe geding ift)mit Triumph gerucket/der Ergbischoff von Gnifen auch das Te Deum laudamus, in der Schloß oder Thumbs Eirchen Dafelbst/vber glucklicher erfolgter Bahl gefungen/vn also Marimilianum offentlich für einen Kontg in Polen pros elamiert/commendiert und aufgeruffen: Go hat doch jeziger Ronig Stephanus/ale er gefehen/daß der Repfer nit alebald Menfer nimet mit mehrerm ernft / benn nur allein mit anschlagung etlicher Mandaten fich deß Polnische Reiche unterwunde/von seiner Wahle nit abstehen wollen/fondern ungefaumet fich erhabet und ins Reich eigener Person mit geringem Bold begeben: Bnd wetlauff so viel mals und embfiges der Polen ersuchen! Maximilianus selbst zu fommen entweder durch Kranetheit! wie etliche meineten/verhindert/ ober aber deffen sonderliche/ wer weiß was fur Bedencke gehabt: hat Stephanus auff fets ne seiten allgemach gezogen / deß Reichs Groffenmarschalet Heren Andreas Opolinsky / den Groffchammeifter Heren Johan Dulsen / und deß Retchs Groß Canglern/Heren Jos han Zamotsfy/vnd als ein nuchterner verftandiger herr/für fich felbft/ so wol auch durch erftgemelte def Groß Canglers/ in gleiche der obgedachten Beren Sborowofy vajren mitvers wandten hulff und zuthun/ der vberigen Polnischen Stande Gemüter allgemach an fich gezogen: Welches er bann fo viel defto leichter enden konnen / weil die Polen von der Teunsche Mation/

Nation/ber fie im grund des Dernens nit benm befte gewogen/ Domals gang letcht zu den Bingern / denen fie an Kleydung/ Waffen vn Moribus neher als Gott lob/vns Teuksche juges Ehan labzuwenden gewesen: Zu dem das inen Stephanus zus Stephanns gefagt gehabt auch mit einem Ende hernachmals beschwores polnischen inen fre/wiewol zum theil Barbartsche / Privilegia in gemein ire Privilegia du halten so wol auch in specie etlicher groffen Heren in Inter, au balten.

regno geubte Handlung paffieren zu laffen.

Db dannun wol etliche von den Polnischen Standen mit Dem Ronige nit gufrieden/fondern auff deß Renfers feiten mas ren/fo haben doch diefelben endlichen auch als die fchwachften bewilligen muffen/aufgenomen etliche wenige / die ben irem Voto und Ende an dem Renfer bestendig blieben / und lieber Bers Lagto auß ihrem Batterland entweichen wollen: Darunter ein furs ift wider den neiner Wenwoda von Sprag herr Albert Lasin fich zu dem Ronig/tenche Renfer begeben/etliche lange zeit follicitiert / daß feine Renfer: Der Konia liche Matestat sie nit verlassen/sondern noch fommen wolten/ utmmet bem Darüber auch der Konig im senn fest Sauß Landefron beym bern Lasto Raifmarcke an Zips eingenommen.

In gleichem hat der Moschowiter auch nicht unterlassen Moschowie feine stattliche Bottschafften zu dem Renfer zu schicken/ ihme ben Repfer-Blucke gewundschet / vnd felbstihn ermahnet/daß er sich des Ronigreichs Polen annemen wolte/ fich auch erbotten/eins

theils Liffland ime wider gutwillig abzutretten.

Mitler weile feprendie andernauff deß Konigs Stephas niten eile mit mi seiten auch nit/sondern enlen mit der Hochzeit deff verstor, der Rednum benen Ronigs Sigismundi Augusti Schwester/vn der Krd, ge. nunge ftracks fort : Wetl denn dieselb Roniginne hiebevor Die Monigin von den Polen für ein Erbin deß Reichs / auff den fall ihres Reichs/wirde Bruders Sigismundt Augusti angenommen war / vnd dies Scephano felb fich nunmit dem Stephano vermehlet/In gleichem auch vermehlet Die Ardnunge erfolgt: Ale hub jederman an vom Renfer zus verzagen/vnd wurffen jre herken vft Augen auff den Stes phanum. Allein die Prouincien Preussen und Liffland hielten

Pron ein.

Die Stephan

Preuffen bud Liffland hals Asenfer. Em Reich 37 fen. D) Poschorob ter vund Die Der den Ros Big.

Bond hoffeen noch zum theil auff den Kenfer. Derweach Renta Stephanus selbst sich in Preuffen machte vonnd als er die teis mit dem Statte/Thorn Elbing / Marienburg/vnd den vbrigen Ros niglichen Theil Preuffen/auff seine seiten bracht/hat er zu tagin prenf Thorn eine Berfamlunge gehalten/ Bud weil der Moschoe witer mit diesem Konig keines wegs zu frieden / sondern wider inen auff den Bennen war/Die Statt Dangigf auch gleichs Dangger wi falls diegen Konianicht einnemmen wolte / auß prfachen/daß fie dem Kenfer geschworen/ vnd deffelben Ende noch nicht loß waren: Hat der König mit etlichen Polntschen Heren/wie die sen dingen allerseits zubegegnen senn mochte/gerathschlaget-

Bud zwar die Dankger belangende / was damals an fie zu unterschiedlichen mahlen gesonnen/ was sie jeder zeit ges antwortet/was zwischen dem Konig und ihnen/ehe sie belås gert worden / für Tractaten ergangen zweil fie zu ihrer ente schuldigung fotches selbit in offenen Truck gegeben fo fan ein jeder solchs selbst lesen. Als sie aber ben solcher ihrer entschule Die achterklert digung endlich verharzeten / hat Konig Stephanus sie in die va vbergogen. acht gethan/fur Feinde proclamiert/vnd fie vbergogen.

Nittawer mit Heriege mich La frieden.

Drfacher deß Zirieges. Digielsio. den Kriegs/ 100.1.

Doch sennd mit diesem Process die Littawische Standente den Dangger aller dings zu frieden gewesen/auch keine ansehliche Hülffe schieken wöllen auf vriachen / daß sie notiger erachteten/ daß man dem Moscowiter widerstand thun solte:

Aber der Dangger benachbarte als der Marienburgische Boiwoda/der Herr Roska/vnd der Abt auf der Dlina has Der Mutorn ben den Ronig zum mehrer theil/mit zuthun Ernft Weners zu dieser Expedition die sie leicht aemacht/vberzedet: Wie sie den auch iren rechten lohn/von Gott derhalben empfangen. Dan der gemeldte Woiwoda/als er hernach mit dem jestgen der Kron Polen Großschaumeister herm Johann Dulety für bem Ronig in Disputation gerathen/hat er sich auff sein groß Anschen und vermeinlich habende Gnade zu sehr verlassen/ Lenocinij ar- vnd weil er dem heren Dulsky sein geringes herkommen/vnd unter andern auch fürgeworffen / daß er zu jolchen Dignites.

Ioan. Dulsky homo nouus guitur,

ten von Ronia Sigifmundo Augusto nicht were gesetzt wore den wo er demselben nicht seinen getrewen/vnd zwar den gros ften fleiß in adducendis mulierculis, geleiftet hette: 21s has ben fie für dem Konig zun Gebeln gegriffen. Es hat aber der herr Dulefn / auff erfordern des Reichs Großmarschalet / Rostatone bem Ronig mit einem Juffall in continenti folchen gebroches de. met in ungna nen Roniglichen Burgfrieden abgebeten : Welches der Rofs fa feines wege thun wollen / und also in hochste ungnad / und grad man sein und der seinen untergang gerahten. Ernft Weper aber ers fall. der auch zur Belägerung heffetg mit eingerathen: Als er fich auch seiner groffen Gnade / die er vmb den Konigin derselben Dankger Belägerung / vnd auch in den Moschowiterischen zügen vermennete erworben zu haben/ zu fehr getroftete und frech und sicher worden/hat er den Dicarofy/mit dem erwes gen der Lehengüter in rechtfertigung stund/ unschuldiger wet sezwischen Dankig vnnd der Oliva jammerlich und unvers warndter fachen zuerschiffen seinem Diener befohlen/derwes aen er auch noch nicht sicher/oder außgeschnet:

Dieser aber der Abt in der Dlina Casparus Gekscham/ der zuvor seinem selbst rühmen nach zu Lenpsig eeliche Jar der Bniversitet bengewohnet/ und der hochsten Dianiteten mittheilhafftiggewesen / hat auch do der Koniggesehen wors enner geführet gewesen / allgemach die Gnade zu Hofe ver/ Erschrecktis toren: Und als er am grunen Dornstage des 1584. Jars cher fall des seinen Conuentbrudern mit füßwaschen ministriert gehabt/ Ding. und sich auff solche Arbeit mit seinen gewöhnlichen Bechbrus dern widerumb ergenen wollen/hat er einen Ahl mit einem umbgeschlagenen in Maluasier genekten Tuch in der heissen Aschen / ben von feren vmbgeschütten gluenden Kohlen auff eine sondere art gebraten / vand demnach sieh eilieh in der Mahlzett vernemmen lassen / Er were nicht genug gebraten: Hat er geantwortet/er hette ein fattlich Wermut Del/so er mit auß Franckreich vom Konige Henrich gebracht/das folte

wol helffen concoquiern. Und wie er dann ein Alchimist mit sepn wolte/befahl er seinem Diener unnd Laboranten dem Schaller von Eifleben daß er das Gläßtem mit dem Wers muth Del andem orte und unter dem numero, wie er jm bes acichnete/holen solte. Db aber nun der Schaller in der Diene gefehlet/oder der Abt hiebevor selbst ein ander schädlich Det an dieselbe statt und numerum gesent/und doselbst vergessen/ davon fan niemand reden. Aber als der Abt das Blaglein mit dem vermeinten Wermuth Del befommen/hat er zu erst in seine/darnach in der anderen Trinckgeschirretliche Tropfs fen nach seiner weise deffelben Dels gegoffen : Bund haben also samvelteh von dem Del wol gezecht/daß der Abt den dritts ten Tag neben einem Avotecker von Dangig gestorben/vnd also folgende in der Diterwochen sampt zwölffe seiner Mits zecher begraben worden.

Der 26t Mirbt fampt swolffec.

ters.

Winfall deft D) doschowie

Als aber der König für Dankig lage / fiele der Moschor witer in Lyffland mit groffer macht / verherete und verberbete fast das gange Land / fam auch ober die Diena / welche doch ein farcker breiter from/vnd ben Riga ein halb viertheil einer

Teutschen Meil breit ift.

Da Dangi ger Krieg bat muffen wprachen.

Als aber der domals geordente Administrator ober Enffe land Herz Johann Rotchiewik fahe die groffe Gewalt des Reindes / Postirte er selbst eilend zum Konige ins Lager für Dankig/ Ermahnete in / daß er von folchem vuzeitlichen vns notigen Kriege ablaffen / vnnd Lyffland dafur auf def Doo schowiters rachen erzettete. Welches aber domals leider niche zuerhalten war/wie furs hernach folget.

Unter deffen weil der Herz Kotchiewiß im Lagerift / ere Zohann Bas manet deffelben Secretarius Johanes Burinck von Brauns einces manns schweig etliche gute Gesellen / die rotteten und sterckten sich Aiche Thaten. bif in etlich hundert / namen ein Saufinach dem andern dem Ditoschowiter wider ein bif sie auch das Hauf Triden wele ches ein Festung ist einbefame darauß entseste pfi verten digts

gretliche benachbarte Schlösser und Sofe.

Das Schloß Triben befam er durch ein behendes bogs fein ein. Er verfletdete etliche der feinen in untengsche Bawr, Ein babfig. kleider / wuste daß das Hauß vbel besatz vnnd Prouiantiret Stratagema war/ sonderlich an Holy. Ende derwegen etliche Bagen mit Holy/schieft erftlich einen allein vorher/mit einem Bagen an das Schloß / der gibt fich an er habe Holk / vnnd ob fie mehr begerten/so weren noch etliche Wagen verhanden: 218 Die im Schloft fro waren/daß fie Dolp befamen/vn die Porte dem Holawagen geöffnet wurden / vnter deß folgten noch mehr Wägenhernach/vnd fiengen die vermennten Bawern mit denen in der Porte an zu handthieren/bif die vbrigen alle (fo in der nabe in einem grunde/ derer es derfelbe orter viel hat fich verftertet ) herzu famen vu deß hausesmächtig wurden.

Darnach : Alle der Moschowiter die Stadt Wenden eine genommen gehabe / in welcher Welagerunge es so jammers lich gugangen, daß auch etliche fürneme Frawen und Jungs frewen/do fie vom Schlosse schen kondten/was Enrannen Schreckliche Die Deschowiter an Jung und Alt/ja was schand und ubels der Mosch fie an Framen und Jungframen/obeten / und fie darnach mis witer fat Den Sebeln von einander haweten / haben fie fich in groffer Wenden. onzal mit etlichen wenig Mangversonen/vnd ire fletten Rine Derlein im Schlofzu Wenden neben dem groffen herr Mets fter Saal in ein ftarct Wewelbe verfüget/ effen vn trincken/fo viel sie vbrig gehabt / mit sich genommen/ sich mit dem lieben Bott versühnet und vereiniget/und ihren besten Zierzath und Geschmeibe angeleget/ Und do sie gesehen/daß jest der Mos Schowiter der Stadt und Schloffes machtig werde/haben fie Muerhorte ire Kinderlein in ihre Urm getruckt/das Puluer so sie zuvor erbarmliche onter das Geweibe geordnet gehabt / mit einem langen Luns hernbaffeis tenstabe jum Fenster hinab angezündet/einander gesegnet/ju Wenden &Det angeruffen vnnd also sich selbst gesprenget. Welche That den benachbarten Städten vnnd Häusern/ja auch in Der Stadt Miga mereklichen Schrecken/ und dem Tyranners

Dens.

Die Theolog gi şu Riga verdammen folche That.

dem Moschowiter groß verwunderung gebracht. And ob wol die Theologi zu Riga / wider solche der Wendischen Framen und Jungframen jelbft Sprengunge viel geprediget/ und dasselb verdammet / so mag doch ein jeder selbs vreheilen/ waran in so groffer Bedrengung und fürstehender Schand und Laster/darauffihn doch alibald der Todt auch für Aus gen war/beffer gethan fen gewesen.

Manuliche That den Buringe,

Als nun/wie gemeldt / der Moschowiter die Stadt und Schloß Wenden erobert / vnd wol besett gehabt fenrete dies fer Buring widerumb nicht/ sondern machte einen Anschlag mit seinen Gesellen/wie sie die statt wider einbefommen moch? ten: Machen sich also in Die 400. staref in der Nacht/an das Schloß/ andemorte / da es hiebevor am hefftigsten beschofe sen / und mit starcten holkenen Polwerck von den Moschos witern widerumb verwahret ware / segen daselbst ihre Leitern an/als es im ersten Schlaffe war / fommen erstlich ihr etliche wenig auff die Mawren / Dieselben vermercken nichts das fich etwa gereget hette: Derhalben fie hauffen weise fich hins auff machen: Befommen das Schloß enn / bringen biefelb Besanunge leichtlich umb / ehe der ander hauff in der Stade erwacht/fallen demnach in die Stadt. Aber gleich wie die nichts/Mer Moschowiter im Felde keinen Stand halten/Also vertheidt in Befaguns gen fie ihre Befagung gemeiniglich defto beffer : Saben ders wegen mit den Moschowitern in der Stadt vielzuthun ger habt. Denn fie haben fich in eil in den fteinern Saufern vere schlossen/vergraben unnd verpollwereket/die Ziegel von den Dachen abgetragen/darmit fich gewehret/vnd gleichwolihre Moschowite Rohr auch gebraucht: Daß also die Teukschen den folgen. gen tage biß in die Nacht mit den Moschowiter handthieret/ bif durch Gottlichen benstande die Feinde all erleget/in Haus sern verbrennt die übrigen gefangen worden.

Moschowis ter im Seldt ge gnt.

DI Schloff Wenden ers

Higen.

all erleget.

Dieselbe Stadt Wenden ligt sehr wol und luftig/ift zur zeit deß Ordens die Hauptstatt in gang Liffland gewesen/ do

dann

dann die Dankgische Beren Meister ihren Resident gehabe. Der Stade Es ligt ein hubich groß Schloß in der Stadt / so im Eirchel Legenheit. fast ein viertheil Meil begriffen / und ist der Moschowiter viel mals bif an Wenden foinen / aber allzeit zu ruck fehren muß sen/viel taufent Mann zu unterschiedlichen mahlen für dieser Stadt und Schloß verloren / also daß man es darfür gehale ten/daß das wort Wenden den Moschowitern gant ominofum mit dem Namen und der That gewesen sen : Wie denn auch derfelbige Eprann hiebevor nitnermehr ferener in Loffe land als biß gen Wenden gekommen / ohne daß manzween newe Frenherm/als Enthart Kraufen und Johann Tauben offentlich beschuldiget/daß durch ihre Berratheren der Mos schowiter hiebevor ein mal/ vit hernach benm Dannger Kries ge zum andernmahl/weiler kein Widerstandt gehabt/vber Wenden / vnd vortan vbern Diner Strombig ins Herkoge thumb Churland gezogen.

Als nun der König für Dankig solch Jammer in Lyffland vernommen/were er zwar/weil die Littawer und viel Polnts sche Heren derhalben ihmin Ohren lagen/abgezogen/Bez sorgte sich aber allerlen Schimpsf und Nachrede/unnd daß die Dankger dardurch etwas frecher werden möchten: Wie sie denn auch noch nicht/so balde sich zu Friedhandlung bez wegen lassen hetten/wo sie nicht in dem starcken außfall ben Derssaw in die 3000. Bürger und gute Soldaten verlohren gehabt: Und wo nicht etlicher Chur und Fürsten deß Kömis schen Keichs stattliche abgesandten ankommen weren/die sich

der Friedshandlung mit ernst unternommen hetten.

Der Fried wurde vnter andern fürnemblich dahin gerich/ Dangger tet / daß sie dem König Stephano hulden / eine namhaffte Fried.
Summa Gelts erlegen solten. Die Pfundkammer betreffens de/ist es erst nunmehr kürnlich auch verglichen. Was sonsten in zeit der langwirigen Belägerung benderseits ergangen / weil ich dessen insonderheit keine außführliche und umbstäns

Ø tij dige

Zeheriste. That eines Schiffers.

Dige Historien zuschreiben für mieh genommen / laftich dieses fallo beruhen. Jedoch muß ich eine fühne That eines Schife fers allhie erzehlen. Dann als die Polen und Ingern das Blochnauß ben Dankig zustürmen sich onterfangen / auch eins theil vber die Brucken/fo sie geschlagen/die vbrigen im anzuge waren/Leget dieser Schiffer fein Schiff auß/zeuche Die Seael fur Windt/vnd seaelt mit vollem Winde wider die holsin Drucke/feine schiffens oder gefahr achtende/ va lauffe Die Brucke zu grunde/daßalso die jenigen so darauff waren/ au mehrem theil erfoffen / die so hinüber waren / wurden ers schlagen oder gefangen/die aber noch jenseit waren/den wurs de der Wea benommen.

Es machte den Dankgern vber das / daß sie dem Ronig in Dennemarck billich zu dancken / auch einen vergeblichen Trost/der Wenwoda von Spran Herr Albert Lassn/web Safien fehreis cher ben dem Kenjer war/der sebriebe an sie/wie er halde mit vier tausent Hoffleuten wind eiliche Fußenechten ankommen wolte/ond wann sie seiner gegenwart verständigt würden/folg ten sie auff der einen jeiten auffallen so wolt er an der andern seiten den Angriff thun/der hoffnung die Polen bald in die Klucht zu bringen.

vermanet Die

bet an die

Danigger.

Dek Ronis ges groß ere bicten.

2Bie aber dieser Tumult in Preuffen gestillet/ sehriebe Der Rönig der Königan alle Castellanen in Lysfland, und an den Admis Lufflander. niftratorn/Heren Johann Rotchtewis/vermahnete fie/daß sie den Lofflandern ein Herk einsprechen/ und zur Stands haffeiafeit mit allem ernst vermahnen solten: Delsen wolt er frafft derfeiben Brieffen zugesaget haben/daßer alle Drde nungen/Donationes, und deraletchen des heren Rotchiewis und auch der Castellanen festiglich halten vond ratisscieren pnd noch darneben die wol verdiente. Personen insonderheit anadtast in achtnemen wolte.

> Mitter weil/als von den Polntschen unnd Littawischen Stånden / der Bug vnd Contribution wider den Moschowis

ger bewilliger und beschloffen / hat der Ronig die Enfflandische Häufer bariffe Mojchowitertiche Defagung gelege/vnberus het bleiben laffen/vn ftracts nach dem Fürstenthumb Polosty polosty von ond Wilfilucky gezogen/ dieselb auch in furger zeit eingenom, Wilhilucky men/ vnd haben die Bingern vnd Polen den Moschawitern/ emgenomen. ihre vorige an den Lifflandern geubte Mordt/ Brandt wird andere Tyranney/redlich wider zu Hause bracht / wund mit gleicher Danne bezahlt.

Nach folcher Victori ift der Ronig wider in Polen actos gen/vnd weil es vermoge der Statuten/ die zeit erforderte/cie nen Reichfitag zu Warschaw gehalten/do man daß eine newe Contribution vund ervedition bewilliget. Auff demfelben Reichftag Reichstage hatte auch der Türckische Kenser seine Bott, Lurckisch fehafft/wundschet dem Kontge zu folchem Stege viel Gluck/ Bottfchaffe Schiefte im auch einen fostlichen Gebel /ale beffen er in wirdig Geschenete achtete/va den er auch ferener wider feine Reinde mit gleichem Bluck und ehren führen folte: Deflagte fich aber zugleich dars neben/daß hiebevor und sonderlich abwesend deß Konigs die Rufacten/so an der Moldawischen und Walachischen Grens gen zu ligen pflegen/ihm taglich groffen Schaden zufügten/ bat dieselben abzuschaffen: Bud fürnemlich weil jr Dberfter Der Potfoua genannt/jest in deß Konige Sanden gefangen: Hette derwegen den Bejandten abgefertiget daß er nit weicht Solte/er hette denn augenscheinlich gesehen / daß dem Pottos ua das Haupe abgeschlagen were: Solte aber ihme solches geweigert werden / fo mufte er es zur Verachtung und Bne freundschafft deuten/vnd darauff bedacht seyn/was im auch feines theils hierben zuthun sein mochte.

Diefer Potfoua war ein ansehelicher Herz/vnd von vnger Deft Potte wohnlicher ftarct. Dann er ein newe ungebraucht huffeisen na der Rufa mit den Handen wie ein Pappir zureissen kondte / denselben fen Oberfter hatten die Kusafen für ihren Obriften an der Grenge auffges worffen / pnd plageten den Turden febr wol. Runbestelte

redet.

der Ronia solche Practicken daß der Potkona von seinem auten freunden auff ein gewissen ort beschriben wurde lale ob fie mit im zu reden hetten / wurde im auch wegen defi Ronigs Pottona mit ficher geleit ben trem fehr und Glauben zugesagt. Diejer als ein ehrlicher Rriegsmann glaubt / vnd fompt zu denselben seis

Rathschlage wegen den Doifoua.

nen guten Freunden / die omb glimpffs willen nicht genene net werden / die denn ihme alsbald des Koniges meinungers offnen/Nemlich daß er sich von den Rusaken abwenden und zu jrer Maieståt verfågen solte/ mit grossem versprechen/daß im fein leid widerfahren solte. Der Potfoua trawet noch ferze ner/zeucht mit/ond kompt in Polen. Als nun im Rathe Delts beriert wurde/ was man ime vorhalten und dem Türckischen Gesandten auff sein suchen zu antwort geben solte / Bnd als der mehrer theil der meinung war / Dan solte ben dem Ture efischen Gesandten alles mit besten gelimpff ablehnen vn den Des Ronis Porfoua retten: Zeigete der König an: Obwolnicht ohn! ges Dotum. Man hette den Potfoua auff sicher Gleidt verschrieben / so verstunde es sich doch nicht weiter/ale zu seiner gerechten Sae chen: Weil man aber nun befinde/ daßer wider die Pacta focderis gehandelt / vnd der Türckische Renser sich dessen zum hochsten beschwerte/ kondteman in wider soiche Landsfriedes Etd und Bundbruchtge That nicht geletten noch schunen: Jedoch so sie je den Potfoua zu retten gedächten / so verne men sie auf def Türcken schreiben so viel / daß auff solchem fall derselbe allbereit seine Sebel gewent hette. auch deß Türcken Born/Reind oder Freundschaffe wenig ach teten/so were er zwar jr Ronig/vnd were bereit/gleich wie wie Der den Moschowiter/also auch wider alle ire Reind inen mit darstreckung seines eigen Leibs und Lebens benzuwohnen/mit angehengter Warnung / daß sie gleichwol nicht zuvil auff ets nen biffen nemmen solten. Do nun die Polen vernommen/ Dottoug cons daß es ihnen zum Streit gerahten mochte/ haben fie fich auff Caipha seiten gelegt / vnnd den Potsona nicht allein nicht mehr

Denmiret.

niehr vertheidiget / fondern auch ins gesampt jum Todte vere ürtheilet.

Denselben Landtag voer hielt der Ronig Landgerichte/ hat auch eine groffe anzahl wichtiger sachen / derer etlich taus sent hiebevor von Sigifmundo Augusto unerortert gelaffen waren / expediret / etliche gute newe Constitutiones publicis Relue Const ret/etliche der alten unbillichen Statuten geendert / zum theil flitumones gar abrogieret/viid newe an die ftatt geordenet darunter auch gefege. Das Statutum: Go ein Edelmann einen Burger oder Ein buchrift Bawersinam vmbbrechte / weim es schon fürsche biebes Statum licher weise geschehe / daß er nur vmb 20. alter ret. Schoek gebüffet werde folte: Much mit auffgehaben/ und die Straffe geschervifet worden.

Denfelben Reichstagift der Sprakische Wonwoda Herz Der her Albert Lasky widerumb gen Barschaw/ von des Romischen Maßen koms Rensers Hofe ankommen / fich gegen dem Konig gedemutis Polen. get/der in denn auch gutwillig wider auffgenommen/vnd mie diesen furgen worten entyfangen : Si dominatio tua citius aecessisset, melius fecisset: sed quia salua nunc advenit, tota gaudet Respublica. Denn folgenden tag hat er geschworen! und seinen Stand und Rathstelle widerumb eingenommen.

Die Moschowiterische Bottschafft war zwar auch auff Moschowb Dem felben Reichstag zu Warscham/Begerten/der Konig soll schafft vind te jrem Groffürsten erftlich alles wider einraumen/das er jm Werbung. den nechsten Zug abgenommen/darnach wolte er einen leid; lichen Frieden mit Lyffland eingehen. Aber der Konig/als er Den Ronis spürete/daß der Moschowiter nur ausszug suchete / bif er sich mitler weile frarcten mochte/ gab dem Gefandten diefe ants wore: Weil ihr Großfürst solche unbilliche ungewöhnliche Werbung anbringen lieffe/mufte er gedeneten / daßes im wes nig omb Frieden zuthun were / wuste ihnen also keine antwort hieraust zu geben / noch einigen anstand zu machen / sondern

fie folten ihrem Groffürsten fagen / do ihme ernft gu Frieden were solte er seine ansehenliche Bottichafft mit anderer Were bung vnnd vollkommener Gewalt zu im abfertigen : Er der Ronia wolte derfelben im Relde ins Moschowiters Lande abs warten/vnd doselbst auch alsbalde ein antwort geben.

Der ander

Als nun der Turck mit des Portona Tod arstillet / mit Sug wider de den Dankgern alles vergliechen / wider den Moschowiter ter peschoffe, aber der Zug und Contribution anderweit einhelltalich gewils liget: Ist der Ronig von Warschaw am Ostermontag/Unno 1581. in Littawen nach Ambstiboua und Groduo verzucket/ den Stånden auch / daß fie fich ruften mogen / ju Saufe vers leubet.

Muschlaa den Derien Lagiry.

Mittler weile hat der Herr Laßen mit etlichen Polntichen Heren ein anschlag getoffen / wie sie den Moschowiter zu Wasser anareiffen wolten / Schickten also / auß deß Sconias gulaß/ Laurentium Muller der Rechten Doctor an die Konts ge Schweden und Dennemarch/zuvernemen/was sie ben dies fem Wercfthun wolten: Der anschlag war dift / daß sie auff ber Geeshinder Norwegen und Cornelien dem Moschowiter einfallen wolten: Auff daß sie ihm durch S Niclasvort und Colmograd in das Vialezar (welches Closter in der Weissen See liat / vnd dorinnen der Großfürst seinen besten Schaß verwaret hatte/ vn domals weil es ab und an einem festen orte gelegen / aller fundschafft nach vnbesenet war ) fomen moche ten. Der Konig in Dennemarck gab zur antwort/ daß er mit dem Moschowiter in keiner offentlichen Wehde stünde/sons dern hette jekund seine Besandten ben im vor derer Widers Schwedifche kunfft er fich ihn nichts erklaren kondte. Aber dem Romain Schweden gefiele diejer Unschlag fehr wol/erflarte fich auch in schriffelicher offener Resolution dobin: 2Bo feren sein lies ber Schwager der Schnig zu Polen demselbigen Fürnemen selbst mit der That nachjere wurde : folte man ben ime Echifs fe/ Haffen/ Munition/ Buttuglien and guic Leute hiezu jes Derzeis

Denuemars efifche ante wort.

Erflarung

derzelt machtig fenn: Bufie fich auch zuerinnern / daß furg Buvor der Durchleuchtige Hochgeborne Gurft vn Herz/ Herz Georg Hans Pfalkgraff ben Ahein/ze. sein lieber Schwas ger solche mittel und wege auch für geschlagen: wolte auch dies

fe fachen im mit allem fleiß angelegen fenn laffen.

Weil der Berz Laft'y va andere mit diefen Unschlägen fich Der Ronte bemühen: unter deß zeucht der Konig auff im Junio: Bind keucht auffe wurde für rathsam befunden / daß man stracks solte wider, & Mostone umb nach def Moschowiters Lande ziehen: vnd die Moschos witrische Besatzung inn den Lyfflandischen Sausern onbes fummert laffen: Queh folte man fur allen dingen die Statt Plegtow belagern : wie denn auch folchem allem nach gefeket wurde. Alle aber der Konig jest im auffziehen war / hatte er Der Tarter auch vier taufent Tartern wider den Moschowiter gelt gege: Dutreme. ben/ diefelbe fotte einer Circafty genannt führen. Der Mos Schowiter hatte folches erfahren vnd eben denfelben Zartern noch so viel Belt gegeben daß fie im wider den Ronig dienen folten: Als nun der Eircaffn an die orte ziehen wolte / da er seine Tartern hinbeschenden / Nemblich an der Grenke deft Herkogthumbs Ofterroge / hatten die Tartern eine Berras theren unter ihn gemacht / vnnd fich vber die vorigen / so von jom bestellt waren/auff etliche mehr taufene gestärcket/in wile tens / so jr Dberfter ankame/denfelben zu fangen / vnnd dem Moschowiter zu lieffern : Als sie nun menneten der Eirfaßin werde mit geringem Bolck vorhanden senn/vnd jr plundern nicht laffen fondten / wurden ihr etliche von deß Gerkogen Constantini zu Osterrogge Bnterthanen gefangen / vnnd Der Carten wurde dardurch ir Unschlag eröffnet. Derwegen schiefte der Venschlag Hernog Conftantin in enl dem Circaffy etlich hundert gute Hoffleut nach derfelben Urt zu: Bnd als Eircaffen felbe auch 400. gute erfahrne Arcubufirer hatte/ machete er fich an fie/ Tartern ge griff fie/als die wider Deutsche vir Polnische Ruftung vube, lablagen. wehrte Leute seind/mit wenig Bolet an/ erlegte irer ein groffe

thut wider Dell.

er emfelt.

anzahl/die vbrigen brachte er in die flucht / Name viel ihrer Knesen vnnd auch andere gefangen: Welches sie aber furs Der Tarter hernach mit groffem der Kron Volen Schaden rochen: Daff grossen schar als sie gespuret / daß der Konig ausserhalb Landes gewesen/ seind sie wider vnuersehens vber den Bornsthenem acfallen und in die 24. Stadte/und viel Dorffer aufgebrannt / unnd etliche tausent Mann/vnd eine arosse anzahl Bibes vnd ans dern Raubes mit sich hinweg genommen. Dann es ist der Tarter em solcher Feind / der alles auff die flucht und beheut Defi Tarters gebrauch wan Digfeit feket/er fellt vnuersehens offter mahl ein/an der Grens Be/mit fünffsig Sechsig und mehr tausent Mann/was er in solcher eil von Raub an Mann/viehe und andern erwischen kan/führet er mit sich hinweg/verfauffts dem Turcken/Und so er vermerekt/daß man ihm wil nachenlen/nimpt er einen schwanck durch ein andern weg / ob er schon soll ein dreistig oder vierkig menlen ombziehen / derwegen ihme mit seinen leichten Pferden/nicht wol kan nachgejagt werden/so helt er auch fein standt nicht.

Der Großt Seldher: für Der Plegtow.

In dieser Mestowischen Expedition/machte der Konia Cangler wirt jum Dberften Beldtheren / den Groß Canglern / Herz Sohan Ramoisky / dardurch denn der angespunnene Haß / zwischen demfelben und dem Beren Johann Sborowern je lenger und mehr wuchft und zuname. Dann derfelb Johann Svorows En lift ein feiner erfahrner Arteakmann / hatte hiebevor/wie gemeldet / viel darumb gethan / daß ber jenig Konig ben der Bahlund der Kronen bliebe/ unnd war im Dannger Kriege Feldtoberfter gewesen: Run thete ime wehe daß der Canplers der in die Canpley billicher bescheiden senn solte/jhme furges zogen wurde. Bie dann folchs ebenmeffig den Podolischen Ruterschaffe Wonwoden zum hefftigsten / vnnd dermassen verdrosse daß mit defi Cants derfelb der im vorigen Bilkilukischen zoge für Schablos sich

Polnische ters Regimer Rittermessig und wolgehalten/vn auch ein erfahrner Kriegs nit zu frieden. mann ist / nicht mehr mit dem Konig außziehen wolte. Zu

deme

deme gefielen inen/wie auch andern mehr nicht/deß Canglers anschliege/wie dann auch der Außgang leglich mit sich bracht/ Daim es war die Arteleren dermassen angeordnet / daß do er ans beste treffen fam / war weder Kraut noch Lott mehr im gangen Königischen Lager/daß man auch nach Riga/fünff. sig groffer menten mit mereklicher gefahr darumb sehieren mufte. Ba hette der Mojchowiter deffen gewiffe fundtichaffe gehabt/ fo hette man mit jehaden wider abziehen muffen.

Der Derste Karensbeite hatte das Moschowiterische Larensbeite Minch Clofter Pienschur nicht weit von der Plefstow hart schur. belägert/vnderstunde es sich auch zu fturmen. Aber die Diun Gespäuste che hatten Defanung drinnen/die wehreten fich fehr wol / vnd fchur. war onter andern den Tentschen allzeit etlich Teuffel gespenst (so doch die Münche irem vermeinten heiligen Leben und Des Den zuschrieben) zu wider/ daß wan sie sehon daß Glücke in der Hand gehabt/ doch wider die gottlosen Munche nicht haben brauchen konnen/ vnd die so hinein gefangen gewesen (vnder denen deß Herhogs von Churlande Bruder Son) berichte/ Daß do die Münch in willens gewesen das Closter deff andern tages auffzugeben / vnd mit den gefangenen allbereit gehans delt/fie woltractirt und verehret gehabt/damit fie ben ihren Landfleuten inen wider umb gunft und guten Willen erbitten folten: Do sen ein Kind in derselben nacht auff der Mawren herumb gehende von der Wacht ergriffen worden/ Bud da mans gefraget/ Bie es in das Clofter fomme: hat es geants wortet der Gott Deffeiben Clofters hab es hinem geschickt / Bin ander mit befelch ihnen zusagen/sie hetten je noch gute feste Maws Gespeuft in ren/hetten auch Promant/Kraut und Lott gung/wehren ber Bofa. noch frijeh und gefundt: Was fie denn für ein noth bedrengt/ daß sie sich unnd das heilige Gottes Hauß den Teunschen ergeben wolten/ sie solten es noch dren tage halten/wurden fie seben daß alle ihre Reinde abzwhen wurden / wie auch ges schehen / vind das krindtals baldt verschwunden ist. Darauff

glanben bem Geiveust.

Geforech ges halten.

Diemande Babe die Münche die gefangene alle wider in die Gefangnuffe geworffen/vñ mit groffen geleute vn geplart jren Gottesdinft wider angefangen/Ingleichem auch weidlich wider ins Lager hinauß geschoffen. Und nach demfelben haben fie Besprech begert zuhalten mit den Konigischen/ haben die gefangene

Teutschen auff die Mawren tretten / vind das Gesprech ers fordern muffen. Do dann von den Konigischen ein Ungerie scher Dberfter Bornemissa genannt / fich mit dem Moschos witeriseben in foleh Besprech eingelaffen vng fragte der Dos schowitertiche Oberste/was die Konigischen von den Diun chen oder auß dem Ctofter für schaden jemale empfangen bete

ten / daß fie daffelbe belägerten vnnd dermaffen bedrangten : Wolten sie Kricafleute sein / Go solten sie an der Stadt

Oratio Borne- Diefetow ire Mannhett beweisen/der Bornemissa antwortet/ daß die Stadt Pleffow hart genng allberent belågert weret millae. folte auch in furgen tagen ob Gott will/in jren handen fenn:

Dun hetten fie verhofft gehabt / Die Beiftligkeit im Clofter Dienschur/ solte in betrachtunge daß fic augescheintich seben/ Daß von dem Groffürsten feine entsakunge zu hoffen/fich guts williaflich an die Königliche Matestatt zu Polen / als ein Christiteben Potentaten und der fienicht allein ben jrer frens

heit zuerhalten/ sonder mit viel hohern zu begnaden in willens were / ergeben haben : Go befinden fie aber / daß in folche nit allein nicht annemlich / sonder daß fie fich auch ale Feinde und Rriegfleute wider den Roniglichen hauffen ihrer Reget pund Orden gang vingemeß auf dem Clofter erzeigen: Ber

mahnete fie daß fie nochmahle fich und jr Gotteshauß beffer bedencken und zu dem Konig ergeben solten: Wonicht/so wolten fie fich mit ftarcterer macht fur das Clofter lagern/vit folte nicht ein Stein auff den andern auch nicht einer von des

nen fo darinnen weren / ben leben bleiben/allermaffen zu Dos loufn/au Schablog und andern Moschowiterischen Sausern

in dem vergangenen Zuge geschehen were.

Der Moschowiter Replicierte/es nehme sie wunder / daß

Replication

Die Rönigischen an disem Closter wolten zu Ritter werden / so Moschi. fie inen wolten einen Ramen machen / folten fie die armen Munche mit frieden laffen/ond erft die Plefifow einemen/wie fie fich dann erbotten fo balde fie vernemen daß die Pleffom in deß Konigs Sanden were/ wolten fie felbst fommen/vnnd Die Schluffel entgegen bringen/ daß fie fich aber zuvor erges ben folten/were ihm noch zur zeit fehr bedeneflich vnnd ver: Ein barter weißlich / zu dem so stiesse sie dieses für den Ropif / daß die vorwurff den Angern fein zugejagte trem noch Glauben hielten / dann fie Denen in Bilkilufy auch jugejagt/ fie fren und ficher abziehen sulaffen: Aber wie die armen Leute herauf weren fommen/ hetten die Bagern sie angefallen / eines theils erschlagen/die übrigen geplundert : Welche dan an im felbft wol wahr/Aber der Ronig entschuldiget fich/daß ce wider sein willen und Des felch geschehen sen: Derwegen sie nicht mehr glauben fonds ten/fonder beruheten auff ihrer meinung/ fie wolten vnd ges Dechten fich zu wehren bif auff den legten Man-welches inen ihr Bott noch diese verschienene Nacht auch hefohlen. Ind Damit fie es sehen mochten/daß sie noch Kraut und Lott gnug/ befahle ftracks der Moschowiterische Dberfte/ daß man solte etliche schoffe laffen abgehen.

Darauff der Bornemissa in ermannete / er solte innhalten! bif er mit den seinen abgezogen / Deffen lachte der Moschowie ter vn fprach/jo folte er fich balde meg vacten: Es haben aber Die im Closter stracks darauff jo grewlich zujehteffen / zu leute/ au schrepen / Defigleichen groffe gewaltige Steine herauß zu schlaudern angefangen / daß man leichtlich gespuret/daß sie gum auffgeben noch nit luft Behabt : Bnd hat aljo der Dbers fte Parensbecke sampt den Ungern difimal die Deunche blets

ben und die Belagerung verlaffen muffen.

Es ist aber Pictichur ein Closter etwa ein Menl von der Pleffow darinnen schwarze Neuflische Munche sein der Res ligion fast des Ociechischen Glaubens / das Closter ist eines groffen Piehfchurs Geleganheit.

groffen wetten begriffe / daringener sel noter schwärker Bawd me wie ein diefer Paldt stehn / hat crestlich viel Gebewes darinnen / Ind hat die menten värtie fiera Gräben inwendig der ersten Ringmaur / daß man dieselben auffen nit seizen kanz wieman dann auch von Gebew ausserbalb der Dacher nicht viel sehen kanzsondern hat inwendig das Gebew als gar tiest also daßes für em guten hatten anlauft wol em Puff ausster hen kan

Rur der Pleffow ift auch wenig Ruhms difinal erjaget worden: Dann die Moschowiter erzellich dapifer berauf gei fallen und fieh vermereken laffen / daß auch aute ferteakleute drinnen weren. QBie dann der Kern der fürnembiten fireits baren Woschowiter/ja auch alle municion und vorrath in Dife Stadt geführt ift gewesen. Allie dan der Mofchomiter alle seine Hospitung vand Trost Glack und Bugiack auff Dieser Stadt Kenioder Untergang gestellt gehabt. Er hat auch das vorschienene Jar darumb im Feldezum widerfand fein Bolet geschieft: Bie dann alle die jenigen / somit gewes fen/befennen miffen/daß fie in dem vorigen Zugvor Pologs En und Bilfilufy/auch jest für Plefeow/m offentlichem gele De fein Entsan noch Unterstand vermereft haben: Gondern hat alle seme Macht in diese Statt gewendet /wie dann die aefangene befennet/daß die Dleffow/ die Mostow were/vnd fo die Pleffow erdbert wurde / fo were def Groffurften gan ge Macht erleget. Andrew and the article of angel

Der Stadt Pleskow ge legenheit-

Diese Stadt Plessow liget jenseit Riga fünfftig große Meilen/an einem schönen orte/mit kleinem fruchtbaren Ges birge vmbgeben / an einem schönen fischreichen Wasser/dars auß sie Winterszeit jest im Frieden ben hundert Schlitten voll Fisch mit einander nach Wenden/Wollmar/Rockens hausen vnnd Riga zu führen pflegen: Die Fische seind deß mehrer theil Keulpersche vnnd Murenen / die sie in großen Schlitten auß breiten Pastoder Schalen von dem Baumen gemachts

gemache/alfo lebendig in Schnee schichtweiß einbacken/2nt ob sie schon auff einander einfrieren/jedoch weil sie in zween tag und nacht fre Reise ablegen konnen / werden der mehrer theil Bische fo sie ins Wasser geworffen werden / mit fampe dem Schneel widerumb lebendig. Die Statt anifr felbftift groß / schäne sie nicht viel geringer dem augenschein von aufs fen nach/als Paris/hat zimliche ftarche Mauren/an etlichen orten ben dren guter Rlaffter dick / ligt an etlichen anstoffen auff einem harten Rieß/ der fich in daß Waffer ftrecket / vnd tft auch fonften mit groffen dicken Balcken verpolwerchet/daß es für ein feite derjelben orter wol muß paffirt werden : Ge hat febr viel Clofter und Rirchen drinnen und seind die Thurne oben an den spinen alle vergult / welche denn sonderlich gegen dem Sonnenschein sehr luftig anzuschamen. Dben ift gemels det / daß für difer Stade nichts sonderlichs von deß Ronigs Bolet außgerichtet worden / ohne daß ein theil der Stadts mawren eingeschoffen / dardurch man verhofft gehabt / mit Dem Sturm einzufommen. Aber fie haben drinnen noch ein Rit viel auf starct hülkern Pollweret geschüßt gehabt / daß also der jenis piestom. ge die fich an daffelb Loch im Sturm gemacht / wenig feind davon zu rücke kommen. In welchem Sturm auch der fürs neme Kriegsman der herz Seckus (der hiebevor mit dem jes pigen Ronige/wie er noch in Siebenburgen gewesen/schwere Rriege geführet) geschoffen und umbfommen : Sonften hat es/wie es in folchem Schernepflegt zuzugehen/zimliche harte scharmüsel gegeben/big endlich die Moschowiter allem ihrer Stadt und Reitung gewartet/und fich nicht mehr herauß bes geben wöllen.

Mitter weil als der Ronig zu Polen für der Polonky und Schwedische Wilfilufy in dem vergangenen Zuge/vnd jest den lesten für Moichowie ber Pleftow fein Gluck versuchet gehabt / fenrete der Konig in. Ju Schweden auch nicht : Dann es hatten fich diefe bende bes schwägerte Ronige (fintemal sie zwo Schwestern zur Che / bende

Doreinianna Schweden. pud Polen.

tus bezwius

bende deft seligen Kontge Statsmundt Angusti Schwester) mit einander verglichen/ daß fie mit gemeiner ftarete va fraffe ten diesem Reinde widerstand thun wolten / und was ein jeder wurde dem Moschowiter abnemen/das solt deft jenigen senn/ der es befeme. Schickete derhalben der Ronig ju Schwes den feinen Reldtherren den Attter Pontum de la Garde, mit Schwedischen von Teutschen Arteagwold in Rog und Ruft in Mitter Pous Rinland dem glucketes / daß er nit allein das jenige /was der get Jinlandt. Moschowiter für etlichen Jaren in derselb gegendeingenom men gehabt / wider befompt / sondern erobert / vnd schlegt dem Moschowiter ein stück gutes Landes ab / bis in einhuns dert groffer Meilen/vnnd bif an Corelien hinan / Bund pherfompt das Haupthauß dessethigen Landes Rerholm ges น้ำแห่นางที่ว่องกูนิง แนว พระกุษของแม่งหมูน

Muschlag auf Die Marua.

Den Sommer aber/wie der Ronia zu Polen für der Pleffe fow lage/ richtee der Ronia gleicher gestalt seine Ariegkschiff wider den Moschowiter zu: Und wie die meisten Schiffe auß allen orten zu Stockholm und Kalmar waren/ left er alle dies selben Schiffarrestieren/derer musten eine theile mit auffahe ren/Bolet und Proviant mit helffen vberführen/Die übris ach musten gleichwol im Saffen ligen bleiben/bif das Strieghs volck alle weg gesegelt war. Schiefte also in der ftille den Heren Pontum mit Arteafvolet und gennasamer Munition nach der Narua/do dann der herr Pontus den 4. Septems bris Anno 81. vier und zwannig groffer Kareannen/für die eine seite der Stadt geruckt/zwolffhinder zwolff/ so bald die erften zwolff Kartannen abgangen waren / ließer fracke die andern zwolff fo dahinden ftunden auch abgehn Schof alfo. in den drittentag vund nacht/bifer die Mawren der Erden gleich legte/vnnd daß die Hoffleute neben dem Rugvolct mit geffurmet. Haben alfo den fechften Septembris Unno 81. die Stat Narua mit fiurmender hand einbefommen/in die funfftausend Mann/jung vund alt vmbbracht/einen zimlichen porrath

Marna bes fchossen.

Navua mit frurmender Hand gewone worrath funden/ond fonderlich weit mehr Puluer bekommen als sie verschossen.

Cohat auch Berz Pontus also bald etlich Bolet geschicke gen Jammagroot drey meil von der Rarua / an welchem ort Die Mojehowiter pflegten ihre Wahr nider zulegen/vnd dars nach in der Becke nach der Narna mit fleinen Strauffen Bujehiffen diß hat das Schwedisch Kriegsvolck / mit sampt Jammagrot allem Gut auch fracts einbekommen / feind fortgezogen zum Schloß eros newen Schloß / das Hernog Magnus deß Konigs in Den, bert. nemaret Bruder/ale derjelb benm Großfürsten gewesen /ers bawet / Ind dajeibst er die zeit gerne gewesen/ligt sehr lustia am auftoß inn der sebonen Sce des Benfuß / disjalles bes

kommen die Schweden ein.

Das Schloß aber zu Narna/ift fo ein fest Hang/als eins mit Augen mag gesehen werden/ligt auff einem hoben Berge pber der Gradt: Die Reuffen heisten folch Schlof Juano, Juanagrot Die Reuffiche grot/die Kauffleuthe aber neimenes die Reuffische Narua/ Narua febe pud die Stadt die Danisiche Narna/auff diejem Schloffe feite. waren nun noch in Defagung bif 3000. Mojchowiter / die fich noch nicht geben wolten / Sondern bathen vmb fo lange verzug/ big fie es an den Großfürften mochten gelangen lase sen/Db sie sich geben solten oder nicht/ Herr Pontus gab ihn dren tag bedenekzeit / vnnd nach denselben/ruckt er seine Rare Jugnograf taunen auch für das Dauß / ließ sie ein mal vergeblich in die Lelägerte höhe/ ober das Hauß abgehen: Die Moschowner hatten gut Biffenschafft / daß der Großfürst hubevor weder Pos losky noch Bukuluky entsesset/ja daß er auch die Pleskow sucht entsehen kondte/mochten auch ohne zweiffel drumb wiß sen / daß dem Moschowiter allein an der Plegfow alles gele Der Mos genwere/hatten auch vom Schloffe fehen konnen/wie man dencten. mit ihren Geseilen haußgehalren / begerten also noch ein mal gespreche. Bud als ju leglich bewilliget wurde mit allem dem/ so sie mit sich tragen köndien/abzuziehen/ Abergaben sie

Ananograe graibt fich.

Die hereliche gewaltige Festung Juanogroot inn des Heren Ponti Bande/Zohen trawrig berauf. Und alf fie durch zwo geschränckte Gaffen deß Kriegfvolcke ziehen muften/ wolten sientemandt ansehen / sondern huben ihre Augen ftracks gen himmel/schlugen jrer art nach/das Creuk für die Stirn/für die Bruft/vnd an bende Achsel/buckten dann den Ropff gur Erden/vnd bann ftracko wider hinauff gen Simmel febende: Der Moscho Bind wurden also geleitet big an die Grenne. Auff demselben Schlosse wurde wol allerlen Proviant gefunden / Aber von groffem Geschün/im Schloß vnnd Stadt nicht vber fechft Stucke/darauß man abnemen kondte/ was für ein groffe macht der Beind in die Pleffow mufte geschläpffet haben.

witer trawris ge geberde.

> Nun hatte Herz Pontus zween anschliche Moschowiteris Sche Boparen gefangen lebendig behalten/die hatten im zuges faget/Ste wolten / fo fie mitgefangen für etliche Baufer ges führet würden/wolzu wegen bringen/ daß fich dieselb auff gre Wort ergeben folten. Zeucht also mit ihnen für Wittenstein/ welches auch eine schone starcke Festungist / vnd gereth ihm/

Witten ftein erobert.

daß er folche auch einbefommen.

authernigfeit gegen di Pole pold.

Bnter def wie nun der herr Pontus also glucklichen gesieget: der Pole aber noch für der Pleftow lage/gieng der Beren Ponti Winter herben / alfo daß der Herz Pontus im Sinne hatte/ fein Bolet zuenturlauben bif gegen dem Fruling: Als er aber miche Kriegf fpurete / daß das Polnische Lager mangel an Kraut und Lote hette/defigletchen daß das Jugvolck/ und sonderlichen def Fas rensbecken Anechte fast hinweg sturben / erbot er sich mit Bolck/mit Kraut vnnd Lott/vnnd mit gutem Geschus dem Polntschen hauffen zu hulff zufommen / Es wurde auch von den Teutschen und Enfflandern trewlich gerathen. Aber die Polen vermennten / es mocht ihnen zur verfleinerung gedeus tet werden / schlugen also auf angeborner hoffarth die anges verachten die bottene hulffe ab: Ind haben viel lieber ein spottischen Fries de mit dem Moschowiter getroffen ; Go sie aber mit dem

Schwes

Die Polen buiff.

Schweden das gemachte Berbundnuß gehalten: hetten fie Damalo nicht allein die Pleffow erobert / fondern auch den Der Affras Moschowiter der gank und gar außgemattet war / genklich fanischen vertilget und vertrieben gehabt. Dann der Casanischen und bieten. und Aftracantschen Tartern Gefandten waren den vorigen Sommer ben dem Ronig in Schweden / verbunden fich mit ime/brachten auch stattlich geschenck hinweg/ond versprache fich/ daß fie de Mofehowiter jenfeit Aftrafan ein einfall thun wolten/wie fie auch gethan : Denn als der Schwede fur Mars na / vnd derselben orter mit dem Moschowiter handthierete/ Defigleichen der Pole die Pleffow belagerte / vnd die Ruffen alfoan allen orten bedrengt waren/fielen Diefelben Zartern Tartern fale den Moschowitern ein/verbranten und verherten das Land/ schowiter ins und johen mit groffem Raub darvon. Go zohe auch eben zur Land. selben zeit Bernog Christoff Rantwil bif nahe an die Stadt Moffaw/verderbte und verbrandte denfelben gangen strieb/ daß sich also der Moschowiter nicht sehen lassen dorffte.

Weil aber die Polen/wie gemelt/in ihrem Lager vbel versorget waren/welches sie doch lieber verhälen als deß Kor viestow rare nigs zu Schweden haiffe zu fich ziehen wolten : Ram die Sa: lamentieret the mit dem Moschowiter zum anstande: Ind begundte man nut dem Pos vom Prieden zu tractieren : Und wie fpottisch zuvor auff dem Reichstage zu Warscham den Polen des Moschowiters Werbunge/ nemlich/daß fie ihme seine abgenommene Lande erst widergeben solten dauchte: Also fro wurden sie darnach/ daß es noch darzukam. Dann der Friede wurde auff deß Paffaninus Bapfilichen Gesandten Passautni unterhandlunge dahin Legat ein Zes gerichtet / daß der Ronig zu Polen solte dem Moschowiter futer/ Duters das Fürstenthumb Wilkiluty / so er ihme neuwlich genom, handler deß men/wider einraumen vnnd abtretten: Deß wolte der Mos Capitulation schowiter dem Polen gank Enffland in seinen alten Grengen defisiedens. wider einraumen / doch daß die seinigen alles was sie auff den Häusern an Munition und dergleichen im Borrath hetten /

mit fich wegführen mochten: Ind diefer Friede folte zehen Jarlang weren/jo ferm fich bender Potentaten Leben fo lang. auch entreckte: Wo aber mitler zeit einer unter ihnen mit Todeabgienge folte bem Lebendentheil alebalde fren fiehen Def verftorbenen Landevund Leut widerumb feindlichen ans 2 year ciffen/12. I want a good winder, to promise in it produces to the months of

Der Friede Schowiters. feiteit.

Golcher Friede mar dem Moschowiter nicht außzuschlas auf des 900 gen/weil er aller feit geengfliget wurde/Den Polen aber fonde te er nicht vielruhm bringen/weil sie dem Feind gleich als im Sacke hatten : Dann jo ficentweder nicht mehr jres Echrete bers / dann ihrer verständiger Kriegflenthe Rath gefolget / vund ihren Berichlag an Braut/Lott/ Gelt vund andern neruis bellicis recht vberlegt gehabt / oder aber / so sie meht darnach/do sie doch geschen / daß der Kahrn in Kot geführet gewesen/auß Hoffart und Neidt deß Schweden Rulffe absgeschlagen / so betten sie viel einen anderen rühmlichern vnd. nünlichern Frieden erlanget.

Dann erfilichen hat der Moschowiter von allen Sausern/ Die er den Polen abgetretten einen fattlichen Borrath unnd. schon Beichut mit sich hinweg genommen / daß dieselben jes Bund fahl und entbloffet stehn/und mannicht fichet/ wormit, und wan die Polen solche wider beseihen wöllen oder konnen. So haben auch die Polen in dijer Friedshandlung wenig ber Dacht gehabt/ die vorige verbundnuß / so fie mit dem Schwes den getroffen/ Ja es hat inen auch im Herke wehe gethan/daß Die Schweden dem Moschowiter die Narua vit andere Saus fer/ fo Mannliehen und Nitterlichen abgedrungen / daher fie Der Sower auch in der Friede Capitulation mit einvorleiben laffen: Go entweder der Pole oder der Moschowiter/die Narua von dem Schweden erobern murde/folte dem andern theil fres

stehen/sein Heil vo Gluck daran zuversuchen/dem Friedstans de sonst in allwege unschädlich. Es schrieb auch der Konig zu Polen andte Weywodischen außin Lager/gab in zubedens

cten:

de gar aufges Schlossen.

Men: Weil diefer Punce die Narna belangende / aufgeseist Den Ronie werc/fo fie der Mojchowiter dem Schweden wider neme daß ges Propofis ihme dem Konige in Polen/fren ftehn folte / dieselbe fo er vers tion wider fei mochte dem Großfürsten wider abzudringen / dem Frieden ger den hiedurch nichts benommen/& ccontra: Db fie nicht für rath, Schweder famer crachteten/ daß eben fo mehr / der Ronig dem Deofchos witer fürgrieffe / vnd die Merna zuvor belagerte. Aber diefer rathschlag wurde eingestelt/bis auff des Konigs vo der Plesse fow abauak / und big man des Dioschowiters auf Enffland ganglich log were. White the

Alls nun omb Friede obgehorter maffen gehandelt wurde/ koa der Konigeigener Person von der Pleftow abe / befohle dem Groß Cangler das Kricasvolck / vnnd alle Handlung Friede volls der dann solches genistich ins Werck richtete: Und der Frie gen den 15. De obgehörter massen vollnzogen den 15. Januaris Unno 82. Juno 1582. Es feind auch die Moschowiter auß allen Stadten/Schlos Moschowe sern vnnd Hösen in gang Enffland abgezogen / dieselben den auß Luffland. Polen wider eingeräumet/aber alles groß und flein Beschüß/ Kraut! Lott/vnd Proviant mit sich hinweg geschleifft/vnd habe die armen Lyfflandische oder Buteutiche Bawren inen Dazu mit fleiß belffen muffen.

Nach vollzogenem Friede hat der Konig feinen weg durch Enffland genomen / und auff Riga zugezogen: Denn ob wol Ronig feucht Die Statt Riga hiebevor als von dem herrn Meifter die Prosauff Riga. vink Lyffland an die Kron Polen ergeben worden / inn die Subjection nicht mit bewilliget/ sondern mit dem Romischen Neich sich aeschüßet aehabt: So ist man ihnen doch lenkeh dermassen nachaangen/biß sie furt für dieser zeit dem Herzn Waywoden zur Wilda/ Heren Nicolao Radziwil seliaen/ an Stadt deß Rontge zu Polen fich ergeben und geschworen. Ste haben auch darnach auff dem vorigen gehaltens Retchft tage zu Warschaw ben diesem Konige ihren Syndicum und Zunfremeister Alterman gehabt/daselbst gegen empfahung/

etficher

Die Rigische sich vbel vors geschen.

etlicher auff Schrauben gestelter newer schädlicher Printles aten/ibrealte Frenheiten in maximum potteritatis præjudicium vergeben / Einen Stadthalter in das Schloft Ritga! Defigieichen in den Rath einen Koniglichen Burggraffen wus genotiget eingenommen / dardurch jre hohe alte Frenheit vnd Gerechtiakeit über Edelleut / so freuel in der Stadt angefans aen /aurichten/mutwilliger weise auß den handen geben/vif alio auß fregen Leuten fich zu dienstbaren sclauen gemacht zu ewigen zeiten: Inmaffen allen dergleichen Rebuspublicis zur warnung diff nachfolgende Brtheil / deffin Driginal bennt Authore dieser Beschreibung jederzeit zu finden mit hicher aesetet worden: Darauf ju sehen/wie jamerlich nun die alte beruffene Stadt Riga / die sich hiebevor für deß Dlojchowis ters ganger macht nicht entsenet gehabt / fich von ihrer wenis den die dardurch ihren eigen Rug und Ehre zusuchen vermets net gehabt/verführen laffen/vnd nunmehr in hochsterzwang bedrangnuß und dienstbarfeit sich sehmiegen und biegen muß: Und lautet das angezogene Brtheil wie folget.

Georgius miseratione diuina S. S. Ecclesiæ Romanæ Presbyter Cardinalis Radzivvilus, perpetuus administrator Episcopatus Vilnensis, Dux in Olica & Niesvietz, S. Regiæ

Majestatis Polonica in Liuonia Locum tenens.

Significamus quorum interest vniuersis & singulis, quòd cùm citatus esset coram nobis & iudicio nostro spectabilis & samatus Gasper à Berge Burggrabius ciuitatis Rigensis ad instantiam generosi Andreæ Pless, samiliaris nostri ad respondendum super quibusdam injurijs, verbo & sacto in illum illatis: cadente in hodiernam diem termino, non comparuit: Quamobrem, Nos cum assessoribus & consiliarijs nostris, attento co, quòd exceptio, quam in primo termino suprà scriptus Burggrabius allegauerat de sori incompetentia, nullius esset valoris, quandoquidem certum est. & clari planè iuris, S. R. maiestarem, cuius nos in vicem & socum.

Riga von ets lichen vnib Prinat nutz willen inn dingtbarkeit geindet.

locum in hacprovincia gerimus, posse Burggrabium & illius acta quæcung; judicare, & in illum animaduertere, cùm ad sequentes binas interpellationes & citationes nostras absens præstiterit, & per totam diem hodiernam expectatus no comparuit, inobedientem & contumacem illum pronunciauimus, prout pronunciamus, illumq; luxta petita præfati Andrea Plessi actoris coram nobis instantis condemnamus. Inprimis autem decernimus illum teneri ad publicam re- Der Burge vocationem iniuriarum verbalium non comprobatarum, graf foll ein & ad folutionem omnium quarumcunq; expensarum ab thun. actore factarum, nec non & damnorum omnium, quæcun- 201 fchaden que probauerit passum se esse in Germania, occasione mo-dem Riager ræ, propter eam caussam factæ in hac civitate, cum navim begablen. haberet conductam, & omnia ad navigationem parata: De- firaffe das inderatione publicæ vis atq; iniuriæ, condemnamus præ- Schloj Rio fatum Burggrabium poena pecuniaria ad munitionem ar-ga helffen cis Rigenfis applicanda, quam nobis & arbitrio nostro reservamus. Datum & actum, &c.

und vufoffeis

Diefer Cardinal ift sonft ein junger frommer gelehrter vno perståndiger Burft/ der in seinen jungen Jaren zu Leippia ftus diert / vnnd derwegen in Religion sachen niemandt betrübet noch beschweret / sondern diffalls jederman friedlich bleiben left : Alfo daß er seiner vielfeltigen Tugenden halbennicht ges nug zurühmen. Und wie gerner auch den Rigischen gegons net gehabt/daß sie sich besser vorgesehen hetten/so hat er doch solchs nicht endern konnen.

Alls nun der Ronig etliche wochen zu Miga verharrete/ließ er im angelegen fein/wie er das Enffland wider in ein gute Dos Catholifche' Religion ins licen/ordnung/vi auffnemen bringen mochte: Fur allen dins ftauriert. gen aber lagen ihm deß Bapfte Legat Passauinus und andere Jesutter täglich in Ohren/daß er solche an Gottes ehr ans fangen/vnnd die Catholische Actigion wider in Lyffland in vollen sehwanck bringen und befordern beiffen muft.

Dermes

Probiten gu Wenden ges Stiff 6.

Derwegen proponierte der Ronig: daß er für rathsam ers Bisthumb vi achtete / daß an statt deß Ersbischoffes zu Riga / vnd deß Bis schoffs zu Derpte/hinfurter solte nur ein Wischoff in Lofflans de sein / der solte seinen Resident zu Wenden haben / wiewol auß dem Wendischen gebiet vil Saufern solt im nichts zufoms men/sondern die Stadt Wolmar/ Trickaten/ Burtnick und ander Empter folt er gu feinem Stande gebrauchen : Doch folte zu Wenden eine Probiten fein/ Die von dem zehenden vit andern gefellen/jr einfommen in acht nemen mochte.

Riaa foll die Haupttirch emraumen.

Unnd weil die von Riga hiebevor ihres eigens gefallens ben Jefutern nach def Ernbischoffs tode/dem Bischoff hinder dem Thum zurftoret/ vnd eingenomen/vnd mit demfelben die Cathedrall oder Thufflirchen: Als solten sie dieselbe dem Ronige wider abtretten/vnd dem Catholischen Gottesdienst einraumen.

> Aber diesen dingen fiengen an die gemeine Burgerschaffe die Augen auffzuthun vnnd zu mercken/worein sie durch ges suchte privat Ehr und Nus so jammerlich geführet worden: Es fiele auch wol leklich der Ronig von seinem begeren der Thumbfirchen ab / vnnd forderte die Jacobsfirchen/zu dem ende/wenn aleichwol er selbst/oder sein Stadthalter der Care dinaloder sonst jemand von den seinen gen Riga fame / daß er allda seinen Gottesdienst haben mochte / zu dest sein behuff

über zween Jesuiter nicht gehalten werden solten.

Die Bargere schafft bes trabt.

Serò sapiunt

Phryges.

Die arme gemeine war fehr betrübet/lieffen hin und wider zusammen: Anangesehen/ daß der Konia zimlich starck im Schlosse und in der Stadt lage / hatten sie doch feinen sinn/ in def Konias beaer diffalls im geringsten zu willigen. Und weil der Chriftliche fromme Fürst der Herhog zu Churland/ der hiebevor Herr Meister Teunschen Ordens gewesen / und das Landt dem vorigen Konige in Polen auffgetragen / dos mable auch personlich zu Riga war / lieffen sie denselben als Suche Rath jren alten herzen an/baten ihn vmb Gottes willen jnen guten in Churland. Nath mitzutheilen. Der Herhog als deß Koniges Lehemann

sagte;

benn Herizog

fagte: Runwer gut Nath temer : jedoch rieth er ihnen/ fie fols tens auff ihr aller onterthenigstes bitten legen/vnd solten die gange Gemein jung und alt/mit Weib und Rind/dem Ronig ein Fußfallthun / Er wolte felbst mit inen fur den Ronig tome Guter Rath men/vnd nicht zweiffeln/wenn der Konig ihren Giner sehen den hernoge würde/Er würde indenck fein/daß er geschworen/vnd vnter zu Churlam source/Or winde intent fent das et gefeinden den de. femer Hand wind Sigel sich verreversiret/menniglichen/vnd Des Rönigs sonderlichen die zu Riga/ben der Augspurgischen Confession Bobe vand bleiben zu laffen / vnd wurde sie jrer Ditt geweren. In deme Reverg. als die Bemeine in S. Peters Rirchen ben einander ift/vn jene geschlossen/daß sie deß herhogen Rath folgen wolten: Bis ter deß machte sich ihr Syndicus mit etlichen wenigen hine auff zum Könige vberzeichten ihm die Schluffel zu G. Jas cobs Rirchen do denn die Jesuiter sich nicht seumen/ sondern ftracte hinunter/gebrauchen fich der Tradition clavium, und nemen in bensenn deß Syndici die Rirchen ein: Daß do also die Gemein fürüber gieng vnd den Konig darfür mit einem Fußs fall bitten wolte/es schongeschehen/ vñ viel zu spat war. Ind also wurde auch in Religions fachen der Rigischen Frenheit contra fidem juratam gebrochen : in politicis geschahe juen Lingriff to auch ein eingrieff vber den andern/wie dann domals ein vorz nemer/reicher /chritebender Burger/ Dirich Friedrichsenges nant / auff falsches erdichtes angeben wider der Stadt Prinant / auf fallenes ervichtes angeven wiver bet Stadt III Das heiße vilegia dem Herm von Erogsen vbergeben wurde/seines ger Flecke quod fallens ihn ombzubringen / welches doch der Rath mit gutem eft rigidum. fug und bescheid ben dem Rönige ablehnen hette können: Wo sie so viel hermes oberig gehabt / daß sie den Ronig nur ihrer Frenheiten erinnert hetten. Und dif war also ihnen nur pro introitu gestingen / die Messe hatte hernach noch viel schlime mer geflungen.

Es hatte omb dieselbe zett der Ronig ein gut Werck für der Sandlung Hand/vermocht es aber nit zuerheben. Dann er hatte die Ins teutsfehen teunschen Bawren (die man auch die Lübischen und die Est, Sawren.

Geind leibeis acue Leute.

schen nennet) bescheiden/ ließihn vorhalten/ daßir Matestat ein mitleiden mit ihnen trugen / daß die vorige zeit hero ihre Junckern oder Herrschaffe dieselben so Leibeigen gehalten/ vund täglich alle stunden inn aller arbent ohn unterlaß ges amungen / und so sie etwas verbrochen / sie gepeitsschet / oder (wie es daselbst ein sonderlich vocabulum terminale ist) ges questet hetten: Ihre Maiestet wehren gesinnet solches abzus bringen/vnd auff andere bessere mittel zurichten: Remlich daß sie nur etliche gewisse tagenach gelegenheit eines jedern Bus ter/die er von seiner Herrschafft junen hette/ (den fein Bawer derselben orter darff sich eines Eigenthumberühmen/sondern ift alles deß Junckern/ mag die Bawren verjagen oder vers tauschen wann er will) zur arbent kommen/vund an statt der Peinsche/wegen der obertrettung mit einer Geldt oder ders gleichen Buffe belegt werden foften: Aber der Bamren außs schuß haben einen Bußfall gethan/vnd vmb Gottes willen ges betten/daß sie ben ihrer alten fron und straff mochten gelassen werden. Deffen der Koniglachen mufte / daß fie vber ihren Barbarischen bosen Gebrauchen steiffer hielten / ale die Ris gischen vber ihren wolhergebrachten Frenhenten/ vnd hat die ben ihren alten diensten und straffen/weil sie drumb gebetten/ bleiben laffen.

Beschreibung der Dutents berfelbe fpras chen/ fleidna/ Ben lebens.

NB.

Die Intenssehen aber sind jegiger zeit die Leibeigene Bawren in Loffland: Dene fur gar alten zeiten Giffland erbs lich und eigen zugehöret gehabt : Aber die Bremer Rauffe schen Bawer leute vnnd Schiffer haben fur fünffhundert Jaren ungefehr die Belegenheit deft Enfflandes erfundiget / vnd als sie befuns siciens acters Den / daß es ein Heidnisch / Barbarisch vnnd ungeschicktes bawvif gans Bolck gewesen/haben sie die Haffen deß Landes mit gewalt eingenommen / auch auff ein fleine Insul nit ferm von Niga erstlich ein Arche gebawet vn dieselb Kirchholm (dan Holm beisset ein Insul) genennet/haben also viel scharmüßeln mit diesem Bolck gehabt/biß sie sie endlichen unter sich bracht/

auch

auch etlicher maffen zum Christlichen Glauben befehret ges Die Bremer habt : Bie fie nun deß Landes fast machtig gewesen / und des dig Land erft selben Gelegenheit ihnen wolgefallen / haben sich auf West, erfunden. phalen viel hinein begeben / bis lestlich durch deß Bapfts zu laß ein Teunscher Orden drinnen gestifftet / darzu denn das mehrer theil Westphalische Edelleut gezogen worden /wie Westphalen denn auch noch auff diese stunde der meiste theil der Enfflandiz Lande am schen Einwohnern/ die die armen Unteupschen Bawren one meisten re ter sich haben / Westphalen sind. Unteunsch werden sie dar, gieret. umb genandt / daß sie sonderliche Sprachen haben / die des rer orter sonft mit keiner Hauptsprach / ale Moschowiterisch/ Polnisch und dergleichen/obereinfompt: Beil sie aber nicht Duteugseb eine / sondern dreperlen Zungen under sich branchen/als wer: genafit sein. den die jenige so nahe ben Derpt mohnen/ die Eften und ihre Tre Sprache Sprach Efinisch genandt: Die andern so ben Niga wohnen drenerten. werden die Lyben / und ihre Sprach die Lybische genandt: Die dritten aber sein Churen/ond jre Sprachewird die Chu rische geheissen. Sie haben under sich noch ein alt Geschlecht! welche vor zeiten sie mag sempelich regieret haben / vnd wers den die auß demfelben Geschlecht die Churtiche Rontge ge, Churische nandt / feind aber jest nicht mehr als Reiche Frene Bawren/ und hatt der Elteste noch jederzeit ein Lehen von 100. Baws ren under fich : Aber die Polen haben in jungften def Stiffts Churlandt (davon unden gemeldet wirdt) Tumult solche Churische Ronige fast dunne gemacht.

Es ist aber in gemeine das Undentsiehe Volck ein sehr Barbarisch/ Vihisch und narnsehes Volck/derer eilich zwar Barbarisch zum Christen Glauben bekehrt sehn/ die andern aber für dem Volck. nechsten Baum der etwa im Felde allem stehet/niderfallen und denselben anbetten. Das Weibsvolck hat auch im harz ten Winter nur etwa ein stück blaw oder roth Tuch umb sich Ihre Alens geknüpsset/dz ist sein Scleydung: Behenget sieh an katt eines Jung vond grossen Zierraths mit Schneckenhäusern und Messenen Ains

ttj 📑 🔻

Fr Uckers bam.

gen/vmb die Kniebander machen fie ein hauffen fleiner hellen Schelle/allo dafiman sie von weitem hort foinen / die Schus he flechten fie von Paft: Wie dann auch andere fachen fie deß mehrer theil von Dafte zusammen flechten: Tren Acterbawe fonnen fie gar leicht bestellen / haben einen Pflug mit einem fleinen letchten Eifen / den ein zimlicher ftareter Junger mit einer Handt leichtlich regieret/ vnnd mit einem ihrer fleinen Pferden solche verziehten kan/sie machen aber/wie zuerachte/ Langer win aar feichte Forchen / Die Sommer fath feben fie erft furt fur Johannis Bavtifte/ und erfordert es die gelegenheit desselben

ter in Lyffs land.

Wberanfi Commers.

bud iff quit ond Maly. sie sich auch defto bester halten : Derwegen wirdt ihr Korn in

Brawen das Bier mit fteis 11613+

Landes nit anders : Dann es für folcher zeit kaum recht warm wirdt. Darnach aber fallen deß nachts fule naffe Tawevnd des tages eine grosse Sis/ dergleichen auch in Italien nicht Luffland des 3u fpuren / vnnd wenig Regen. Alfodaß fie das Soiner ges trendich in acht Wochen auß dem Sacke wider in dem Sack haben konnen: In geit der Erndten haben fie an die Scheme gebawet eine sonderliche Darre/welche sie eine Rige heissen (darvon auch die Stadt Riga genennet worden sein soll) Ir getreidich und darinnife ein groffer Steinern Ofen / wie ein Backofen dan dreichen. gebawet / denfelben beigen sie wol auß/daß er gluet/ und dars nach von fich selbst ein bahr tage hine gibt / Che sie nun dres schen/so hengen sie dieselb Rige voll getrendigs auff langen Stangen / wie die Buchbinder ir Papier planiren / laffen es derzen / schlahen darnach mit einem fleinen dunnen Stecken darauff / So fpringen die Rorner balde und gar rein herauf. Helt fich wol Bund solche ihre getrendich sennd nichts desto weniger bes Jum Samen quem und tuchtig jum Samen und jum Malke. Und weil

> Hispanien und bif in Indien geschiffet. The Dier brawen fie auff viese art: Ste nemen groffe hare te Reldesteine / lassen dieselben aluend werden/werffen sie dars nach in das Mals / Hopffen und Wasser / lassen es also vber den Steinen aufflieden / folgen mit heiffen fiemen nach/bif

110

fie meinen / daß es genug sen / vnd bekompt falche Bier einen Wirde gue herelichen guten geschmack und wirdt ftarck darvous bekompt fund Bier.

und sehmeckt auch den Auflendern wol.

Db dann nun wol der Konig aller handt newerunge mie Epffland damals im Sinne hatte / so hats doch muffen vers schoben werden / bif auff den folgenden Reichstag gegen Barfeham/ der dann den vierdeen Octobris, Anno 82. anges Rellet war/dahin auch alle Enfflander/fojhr von Moschowis ter abgenoiffene guter widerumb begerten / verwisen worden.

Mittler weil hat der König zu Polen seinen Rüchenmet, Legation an fer Dominicum, einen Jealianer: Ind demselben stracks Schweden. auff dem Juffe nach Christophorum VVarsevilium an den Ronig in Schweden Legationsweise abgefertiget/mit folgens

der Werbung:

Es wufte fich der Ronig ju Schweden wol zuerinnern daß Werbing. Loffland ohne mittel nun mehr Erblich der Rron Polen vn. derworffen were: Annd ob wol newlich ein Berbundnuß amischen ihnen benden / wider den Moschowiter auffgerichtet Limitation worden/so hab es doch den Berftand / daß ein jeder dem Mo, der vorigen schowiter daß jenige widernemen solte/ob er kondt/was jhm verbundnuß. von dem Moschowiter abgenommen were gewesen: Run hette der Schwede weit genug im Finland vmb fich gegriffen welche ihm auch von dem Polen wol gegonnet wurde: Der megen so balde der Ronig in Polen erfahren hette/ daß der Schwede für die Narua gerückt/hette er in verwarnen laffen/ er solte sich an Enffland nicht vergreiffen/sintemal dasselb wie gemelt zur Kron Polen gehörig/vnd dieselben im/ Gott lob/ glleine ftaret genug: Er mocht fonften ins Mofchowitere eige Land/mo er wolte/einfall thun/in maffen der Konig ju Polen auch gethan: Weiler aber hiebevor Revelinne hette/vnd nun Der Schwe mehr bende Narua/Wittenstein/Wesenburg/die gange Wies de folte abs de/ Item Harrien und Wirlandt/ sampt den Pfandthaus treten/was er fern/Hapfel/Loth/Leall/inbefoinen/welches fast der sehonfte genommen. ortin Lyffland were/ als folte der Schwede folches abtretten/

gegen billiche erlegung ber barauff ergangenen Buloften: Damit also feine Unfreundtschafft zwischen den benden Schwägern erwachsen mocht. Der Warsenilius aber/ber hernach geschieft war worden/hatte in gutem vertrawen dem Ronig in Schweden gerathen daß er fich dem Grofmachs tigsten unnd Unüberwindlichsten Monarchen dem Könige in Volen bequemen/vnd von den Enfflandern sich nicht vers führen laffen folte / bannes leichtfertige Leute weren. Wolte er aber seinem Ronige ein gefallen thun/fo solte er sie viel mehr außrotte/ so wurde aledan der Konig zu Polen auch also thun Damit man ihr loß wurde : Wie dann das vieler Polnischer und Littawischen Heren wundsch und endlich fürnemen sen / Des Rongs furs hieunten auf def Littawischen Schabmeistere deß Hies In Schweden wowin Dration dargethan follwerden. Deß Marfeutli woh meinen gege die Enfflander hat der Konig zu Schwede ftracks den Lofflandern anzeigenlaffen/ vod hette nicht der Konig in als einen jedoch unbefonen Logatum geschüßet/er wurde dem

auffriehtig gemuthe.

> Es hat der Schwede bende Befandten pro dignitate tras etteret/den Warscutium seinem Stander/ und seiner Wers bunge nach/den Ruchenmeister aber als einen Welschen Rus chenmeister. Dann es auch ben vielen ein spottlich ansehen/ daß der Ronia in Polen sonst keine Leut gehabt zuverschiefen in so einer wichtigen Sachen / als einen Welschen Rüchens meister. Der Schwede hat sie auch nicht lang auffgehalten! fondern mit einem Schreiben wider in Polen abgefertiget / dieses Inhalts/wie folget.

Ronig in Polen langfame relation gethan haben.

- Exhomine Carbonario factus legatus.

> Es wuste sich der Konia zu Polen/welcher massen dem Ronig in Schweden hiebevor mit der Ronigin in Polen set; Univore des nem Gemahl ein ansehliche Summa Gelts zum Brautschatz versprochen: Innd dann ferner daß der Kron Polen auß Schwedenabermals eine stattliche Fürstreckung an Belt ges Schehen fen. Darfür im denn zum Unterpfand eingeraumet waren.

Schweden.

I

14

r

11

1

19

11

as

13

ű,

11/

CII

116

n/

t/

111

cts

aß

113

386

let ¢13. waren worden Ruyen/ Karfus / Helmut/ Ermes/ ze. Er hab aber seinen Brautschan vn außgeliehen Geld weder an haupts fummen noch Zinsen nicht bekommen / vnd habe nun der Stos nig zu Polen die Erstgemelten Pfandhauser darzu wider ins Fordert feine nen: Derwegen fordere und begere er fein Geld fampt allem Braucfchan Roften und Schaden. Daß er aber Sapfel Loth und Leal geliebe Belo eingenommen / dasselbige weren Definische Pfanthauser ges wesen/Weikaber der Moschowiter hiebevor dieselbigen eins genommen/ und dem Königreich Schweden viel Schaden bat viel ben darauß zugefüget/werde in niemand verdencken/daß er seinen Liffland ges Feind gesucht hab/wo es ihm möglich gewesen. Aber das so than. hab er und seine Borfahren mehr ben Enfflandt zugesent als nimmermehr die Polen. Dann wann er nicht Reueil den Rus cken gehalten / vnd ben Wenden feine hulffe mit geschicket/so so were Enffland lengst Poien halben ins Moschowiters Ras chen : Man hette ihm aber daffeibig wenig danet gewuft/Ja manhette im noch fein Geschüße für Wenden behalten. Er Der Polen aber hette es zwar biß daher alles mit Gedult getragen jedoch vindanctbars nicht verschwiegen / fondern ftats gefordert. Hette auch nun bigt. nichts mehr fich getroftet gehabt / dann es wurde jegund fein Schwager/der König zu Polen der ihm für ein verständlis chen Krieghfürften gerühmbt worden / fich mit jhm/ allemers bieten nach/schwägerlich verglichen haben.

Dann es wuste fich je fein Liebde zu erinnern / daß fie fich mit einander wider den Moschowiter verbunden auff gemeis nen angriff und gemeinen gewin: Und were der Ungerischen oder Welfchen Erceptionen / Conditionen / Referuaten und deutungen (als daß es nur zuvorstehn sen auff deß Roschos witers Erbeigene Lande/ vnnd das Lyffland aufgesent sein gefchroe. folte) ungewohnt / were auch folchs mit feinem Duchstaben querweisen. Derhalben feme jhme nichts unbescheidener für / von einem flugen Ronige/ dann daß er ihme anmuthen dorffste/daß er das jenige/fo er mit dem Schwerdt gewonnen/ihme

wideraeben folte. Rurt aber in einer Summa und fehlichlich

feine meinung zuentdecken: Gower er nicht aliein nicht acs meinet einigen Ruß brent abzutretten / Sondern er begerte. biermit / auch man folte ihm seinen Brautschap / defalcichen sein voraeient Gelt/mit dem Interesse erlegen /oder aber es werde weder Gott noch die ganke Weltnicht unbillichen/fo Der Schwer er das seine durch andere mittel suche: Unnd frage hiermit den Konta zu Polen/ob er nie gelesen/daß die Eimbri vnnd enffer feiner Bothj in Italiam gezogen/dasselb bezwungen/ Dom zurftos ret / vnd davffere thaten gethan. Er fen noch derfelben Bols. cker Konia / vnd zwar jenes sen nur ein particula regni gewes sen / er hab aber von Gottes gnaden das ganke Reich innen: Und hette fein Bolck das Hern Gott lob noch daß ihre Bre anheren gehabt / dann sie noch nicht viel den Moschowitern und Dolen gewunnen gegeben.

Diese Untwort thet zwar den Polen sehr wehe: Wurde

aber gleichwol in der ftill also vergeffen.

Diejelb zeit ober ift es zwischen Polen/Enffland/ ond dem Moschowiter also im stillstand verbliebe/ bif auff den Neichse tag ju Warschaw den 4. Octobris deß 82. jars. Da dann der Friede von der groffen Bottichafft des Moschowiters ger

schworen worden.

Dehmede. Priegt fort mit Dem Moichos witer.

De erzehlet

auß einem

Worfahren.

Ebaten.

Motenburg belågert/aber vergeblich.

Der Schwede aber hat mit den Moschowiter seinen Rrieg continuiret/jedoch zu Felde gegen einander nichts sonderlichs fürgenomen/sondern in dem Herr Pontus sich eigener Pere sonnach Schweden begeben sift sein verlassener Defelchhas ber für Notenburg/welches ein starcke Restungist/ dem Mos schowiter zugehöria/gerücket/ sein Glück daran versucht/vere mennende/abwesens def Heren Ponti seinen fleif auch daran zu beweifen. Aber weil er deffen feinen außtrücklichen Defelch gehabt / und extra fines mandati geschritten: wolt Gott ihm das Gluck nicht gonnen/sondern muste widerumb/doch of ne Schaden/abrichen.

Hernache

te

CH

CS

10

tie

10.

05

516

25

1:

re

11

26

11

35

er

20

8

re

26

36

Hernachmals ist etlich mal auff zween / auff dren Monat Swijehen dem Mojchowiter vnnd Schweden ein anstand ges macht worden : vind hat der Moschowiter dem Schweden ebenmeffig ammuten laffen / er folte ihm wider abtretten was er genommen/darnach wolte er einen beständigen guten Frie ben mit ihme treffen. Es hats aber der Schwede niethun wot len. Derwegen der Hers Pontus etlich mahl bif an den Blawenberggestreiffet/Aber nicht fonderlich auff einander getroffen / bis leglichen hat der Devschowiter viel Bolt ges famlet/tit auffgezogen/groß Bejebus mit fich geführet/vnd m feinem gange Lande laffen abfundige Er wolte zum blame. Werge eine Bethfarththun/ond den Todt seines Sohns Der er jelbit fur fur dem Friede mit seinem Stabes daran er Remigtens fich zu lenten pfleget/erstoffen/buffen.

Aber die von Reuell und zue Plarua haben folchem Bebet Schweden nicht tramen wollen / sondern ire fachen in guter acht gehabt/ riechen dem Sie haben sich auch zu Capitri gestercket / vind jr Krieggvolck Bratin m die Narua/Neuell und andere Bestungen eingetheilet/und

deß Moschowiters anfunfft mit fremden gewartet.

Alle aber der Moschowiter vermeretet/ daß sein fürneinen Des mo und anschläge verfundschaffte worden/ ift er mit groffem grith Luan Zaffe wider zurück gezogen/ond diß ift fein leiter Zuggewefen.

Im Junio deffelben zwen und achnigsten Jars sehriebe Mugling. Der Konig zu Polen abermals einen offentlichen Reichstage anggeschribes auß gegen Barfcham auff den 4. Octobris def newen Cas Newe Cas lenders/welcher omb dieselbe zeit seinen anfang genommen: lender Bankt Præmittierte die literas deliberatorias vnnd Propositiones gefangen. hin und wider zu den Senatorn : Darunder dann dif die füre nembste Punct ungefehr waren : Weil wir alle sterblich wes Propositiones ren / solten sie darauff bedacht seyn ben des Roniges lebzeiten ben Roniges welcher massen unnd durch wen das Ronigreich solte unnd den Reichne mochte nach deß jenigen Ronigs absterben regieret werden stags. Damit nicht durch ein ploglich Interregnum die Stande

lowin letter

wider fich felbst/wie hiebevor geschehen/in der Wahl vneinig werden / der Moschowiter widerumb vrsach und gelegenheit zu voriger gefehrligfeit ergreiffen /vnd alfo alle muhe/arbeit und vncost / so biffhero auffgewendet/vergeblich sein mochte. So were auch notig von anordnung vud Administration deß betrübten Epfflands zu consultiren. In gleichen wegen deß Tartern/der abwesend deß Ronigs so groffen schaden ges than / vnd jest abermals auff der Grengen liege / Inmaffen Dann die Teutschen und etlich Ungerische Hoffleuth/ so für der Plessow abgedanckt / allbereit auffe newe in die Podos lien geführet weren worden: Daß man sich derwegen vers gleichen folte / wie man doch demfelben Feinde widerstandt thun mochte: Bu deme were mannicht allein den Krieakleus ten noch schuldig / sondern auch etlichen Teunschen Fürsten: welches bezalt fein muft. Bber das / so wer auch die zeit deft Biennij verflossen/inner welchem/vermoge der Polnischen Statuten, jeder Keichftag pflegte gehalten zu werden: Ermahe nete die Stande/daß fie ohne außflucht Perfonlich erscheinen moste. Als man nun zusamen kommen/ vnd der Ronig vermeint

Der Stände Untwort.

gehabt /es solten die Stande directe auff die propositiones zu deliberiren fich eingelaffen haben: Ift es viel anders erfole aet: dann die Landbotten (welche sie auff bose Latem Nuns cios Terrestres darumb nennen/ dasselbe seind ein außschuß reftres Lands auf allen Wapwodischen und Castellaneaten/so die gemeine Bund und Ritterschafft für sich schieket/und welcher stiff zu offentlichen Reichstagen am meiften in acht genommen wird) leaten fich darwider/ sagten daß diß wider ihr Privilegien/Ets berteten vnd alte gewonheiten were/ben lebzeiten deß Konigs poneinem Successore zurathschlage/sie merckten zwar wol/ was defi Ronigs meinung wer: Aber sie weren frepe Polen: Sturbeihnen ein Konta/ so hetten sie eine frene Wahl. Und namen allda ihre andere Privilegia für die Hand; beschuldigs

Nuncij Terbotte qui,

den den Ronig/daß er wider dieselben handelte/ sonderlichen Der Ronig in dem er im so viel macht zuschreiben wolter daß er ausserhalb dige daß er Reichstag vit deß Tribunals einen Polnischen Edelman am wider der Pos Leben ftraffen mochte. Der Konig führete ihnen zugemuthe/ handle. Daß es ein Beidnisch Bnehristlich und Barbarisch Privilegium fen/daß ein Ronig nicht folte macht haben/ frifche that/ mitfrischer ftraffe rechtmesfiger weiß zu prosequiren. Bon Diesem Privilegio famen die Stande auch in genere auff die andern / vnd drungen die Landtboten furg vmb darauff/der Ronig folte fich erfleren/ ob er wolte jre Frenheiten halten.

Der Konig wolte vil distinguiren va glossieren/die Lands boten walten ihm deffennicht gestehen/Sondern forderten

puram & rotundam declarationem.

lig

cit

ett

te.

on

en

aes

en

ür

00%

ers

ide

euf

n:

eß

en

aho

ien

ine

nes

ole

117/

11/3

ine

311

(b)

Ets

ias

01/

en:

no

igs

ten

Dif wurd also etliche Wochen auffgeschoben / daß man täglich wolad partem mit den Landtbotten handelte: Mittler weil wurdenichts sonderlichs verzichtet/ohne daß der Konig mit dem Senatu in Landtfachen zu gerichte faß / vnd der felben abermals vil expedierte: Und wurde unter andern ein furnes mer Castellan enthaupt/darumb/daß er für etlichen Jaren (fo Bin Castel lange hatte die Rechtfertigung geschwebet) einen andern Cas lan wird ents stellanen zu fleinen flucten gehamen/ und under den Trabern vermengt / den Sawen zu freffen vorgeworffen: Diefer Castellan faß selbst mit im Roniglichen Gerichte/als em Ailesfor, vn ehe im das Bribeil gesprochen wurde/degradierten in erft die andern Schatores, muste von inen auffitehen / vnd hinder den Dfen gehen / Darnach wurd ihm vergonnet ein Teftas ment zumachen/wie er dann auch die gange Racht dran ges schrieben/auff den morgen fru/ward ihm der Ropff herab ges hawen/wurd darnach auff einen statlichen Wagen in ein Tos deubahr gelegt/vnd von seinen Freunde statlich weggeführet.

Eswar auff diesen Reichstag verweist worden / die arme Lofflandische Landschafft / ein jeder privatim mit seiner nots turfft /ihr waren auch vher 100. Menlen/mit schwerem vns

R tti

fosten

koffen vil dahinf Tien: Aber wie ir fach auch proponire wurdt erhub sieh erst ein disputation zwischen den Dolen/vn den Lite tamern: diese jagten/ Enffland gehorte in jr Corpus vn Canne len/die Polen widerfochtens. Eines theil hatte seine Rationes, Doch wurde ins gemein darfür gehalten/daß die Lutawer mehr recht hetten: Sintemal dieselben für vielen jaren/ante subje-Etionem & vnionem, zu Wenden mit den Lofflandern ein verbundnuß auffaericht /vnd so offte entweder der Moschoe witer in Epfflandeingefallen/oder ein Zug wider in gangen/ hats die Littamer mehr als die Polen jederzeit betroffen.

Station bef

Wie nun die zeit herben fame/daß der Reichstag/vermog ber ordnung fich enden solte: Griffen die Landbotten wider umb zu dem erfie Punct/jr Privilogia betreffendes Insonder heit waren under den Landtbotten zwene fürneme Oratores, Niemiotoms, der Zarnakowsky va der Jacobus Niemiokowsky. Der lette sprach dem Stonige getrost zu/sagte: Ich muß dich Stonig Stephanum erinnern/ob du es nicht mußtest / oder ob du cs veraesten: Daß wir Polen dich auß unser frenen Wahl zum Konig gemarkt/vnd daß wir dieselb libertet noch haben/ dich ( so wir dessen vnvmbgangliche vr sach hetten) widerumb abe aufenen: Dun aber haftu bif daher dich also erzeigt/ haft Ner bellen zum gehorsam / vnsere Reinde zum zwang vnnd frieden bracht / hast gut Regiment gehalten / justitiam miltiglichen administriret, daß wir dir noch zur zeit billich zu dancken: Wir wissen aber nicht/was für ein hetmlicher Feindt unsers Bate terlandes dir undern Rufgibt und dich verlentet/daß du jeste mals solcher ding dich understehest / die unsern Privilegien/ vã deinen gelübten einen offentlichen Widerlauff thun. Wir nemens aber also auff/daß von dem jenigen/ so dich dermassen auffwiglen vnd gerne mit deß Landes schaden vnd desselben Frenhetten undergang groß senn wolten / nur versuchen zuere fahren/ob vno die Zan wackeln/vnd wollen nicht verhoffen/ daß du König deinem gethanem End vnnd gelübde zuwider bierauf.

hierauffernstlich / vnd endlich beruhen soltest: Sondern wols den dich vielmehr vmb Gottes willen darfür gebetten haben.
Das du sonsten von vns begehren wirst vn vns nechst Gotts lichem Befelch vn vnserer Liberteten/anstendig senn wird/ers bieten wir vns mit Darstreckung Leib./ Guts vnd Bluts dir

zu Tage und Nacht zugehorsamen.

100

130

br

0-

in

0#

13/

59

14

S,

te

19

CB

113

ch

60

ex

'n

'n

ir

fø

to

1/

ľ

11

13

17

er

Alle aber der Konig durch den Groß Cankler hefftig peroziren, und nach langer vermahnung sich vernemen ließ/daß er auff jeiner meinung gedechte zu verharzen/feind die Lande botten damals abgewichen vnd vber wenig Tage fich fampte lich widerumb zu dem Konig verfüget und beflaget. Daß sie so eine lange zeit inn schwerem unkosten vergeblich gelegen! vnnd hetten wol verhofft gehabt / der Ronig solte sich eines beffern bedacht haben : Weil er aber auff feiner meinung bes rubete/ so kondten auch sie der allgemeinen Landschafft nichts vergeben: Und muften auch derwegen fur arterung diefes Puncts sich in keine fernere Propositiones einzulassen/sons dern wolten ihre Majestatt hiemit gesegnet vand darneben per expressum offentlichen Protestieret haben: Dajhre 2164 zuge der König viel oder wenig tractiern oder schlieffen wurs De / daß solchs von vnirafften sem: Ja daß auch diese zusame menkunft/weil sie ohn endschafft und frucht abgangen/für keinen Reichflag eingeschrieben/gehalten oder allegieret wers den solte/zu ewigen zeiten. Es hat auch wol derselbe Riemios Fowsky zum Königerund außgejaget: König Stephanzheltik du une unser Privilegia, wie du gelobt/jugesagt und geschwos ren hast / so biffu vnjer steber Konia: 2Bo nicht: Go biffu. Stephan Dathort/vnd ich bin Jacob Niemtofowefp. Sind also unverzichter sachen zu ende des Novembris von dannen binweggezogen.

Es haben aber gleichwol die Enfflander starck angehalten vind Restitution ihrer Guter: Alber nichts erhalten mogen: Sondern auff den propincialtag/der in Luffland solte gehalte

werden/

werden'permifen worden : Go viel haben fie gleichwol in ges memunder def Konigs Handt und Siegel vertroftung bes kommen / daß jederman ben der Augspurgischen Confession gelassen werden jolte. Ingleichen hat fich der Ronigerfles ret / daß der Berz Ergbischoff der Berz Meister / biß auff Marggraff Wilhelmen / sowol auch des Konigs Sigismuns di Augustidonationes und Consirmationes solten gehalten werden: Mit welcher schrifftlichen Erflarung die Enfflander auffgehalten wurden/bif zu ende deffeiben Reichstags / bif Die Landboten himmeg mahren und der König jest zu Pferde faffe: Alles darumb / daß fientcht viel repliciren folten. Che fie nun gu hauffe famen/ond die Erflarung durchlasen/ware der Konig schon hinweg. Der Groß Cangler war auch ders wegen mit dem Konige bif auffo erft Nachtlager gefahren/ Damit er fo balde fein anlauff haben mochte. Wie er aber wie derfompt/begerte die Enflander eminterpretation des Puns ctes in dem Roniglichen Rescripto, Remlich / ob die Worts Bifauff Marggrauen Bilhelmen/2c.fotten In,oder Exclusive verstanden und gedeut werden: Der Cankler gabe jhnen mit lachendem Mund gut vertroftung/fie folten in den Ronig fein Miftramen fegen : Es wurd fein Maieffet nicht allein dif dubium, fonder ob fie auch derer mehr hetten/gant anadiaft wenden:

Die Lyfflander haben solchem Abschied und des Canklers deutung nit trawen wollen/ noch denselben anderer gestalt/ denn cum protestatione angenommen/ unnd seind also der mehrer theil mit betrübtem Gemüth wider nach Hauß vers rucket. Eines thells aber von den jenigen so dem Könige in den benden Zügen gedient unnd sich wol verhalten gehabt/seind auff Befelch des Königes mit gege Kracow gefolget/ daselbst seine lange zeit gelegen/und das jhr verzehret/lenlich hat der Groß Cankler jedem nach seinem stand und verdienst Güter the Lyffland verlehnt/derer involuturas sie auß der Canklen

pher.

es:

25

11

(24

iff

114

en

er

113 De.

he

are

cro

en/

wis

uns rt/

der

abe

den

che

mis

ers

alt/

der

oers

den

ind

1618

Der

iter

slen ober:

wber tewer an sich kauffen muffen: Aber wie fie in Lyffland fommen : Seind eins theils nur Sandhügel gewesen/ dars auff man auch nit geben Scheffel Rorn hat konnen auffcen/ fein deß Schreiberlohns nicht wirdig gewesen/will geschweis gen/was fie dem Groß Cankler und darnach dem Groß Ses eretarien Alberto Baranowsky verehren / und darüber vers zehren muffen: eins theile haben andern redlichen Leuten zus achort / inmassen auch der Cardinal solche ihre newe Privilegia, als ex errore concessa, offentlichen Caffiret/vnd die legitimos Possessores jure mediante daben geschüst / hat das als viel guter redlicher vom Adel/als etliche von dem Arfull/ Doenhoff und andere fürneme Geschlechte da sie das Polnis sche Pferd juotro suotro (das ift morgen vn aber morgen vnd nimermehr nichts) nit lenger reitten wolle fich zum Konige in Schweden begeben/da fie molgehalten und begabet worden/ vnangesehen sie nicht demselben/fondern dem Polen gedienet/ ond ben ihnen all das ihre zugeseitet.

Im Majo definechftfolgenden Sommers Anno 83. vor: Campler nime mablete der Konigin Polen seines Brudern Tochter/Gifild Bruder Toch Batoream / dem Groß Canglern in Polen / Herm Johann wagur Ebe. Zamoisen/ welchs ifin dem Cangler ben den fürnembsten Bestendige Polnischen Derin/noch mehr feindschafft haß und widerwils teit & Brane len brachte. Die Hochzeit wurde zu Cracow gehalten/viel tas in frem glans ge lang/ und gang fattlich. Der Ronig va der Cangler druns gen hart darauff / es folte fich die Braut mit groffer folennitet in der Papistischen Messe Copulieren lassen: Aber sie wolte darein feines wegs bewilligen / fondern viel lieber wider zu rus rfe ziehen/oder gar den Todt darüber leiden. Derwegen man fie ben jrer Chriftliche bestendigfeit hat bleiben laffen muffen. Sonsten seind so viel stattliche Torniere/Spectacula vn Mos schowiterische Triumph gehalten worden / daß auch deß Ros Spectacula niges Secretarius Reinholdus Haidenstein, ein sonderliche gehalten. Weichreibung zu dem Marggraffen zu Brandenburg vnnd

Herhogen zu Preuffen ( doch mit verborgenem namen ) inn

Druck darüber verfertiget.

Jumittelft folches panefetteren/wurde durch einen offente lichen Landtag zu Aiga tractieret von den betrübten Enfflans dischen Handlen: Der Cardmal Radziwil war Königlicher præsidens vnnd neben ihm ein gesandter Commissarius Stas nislaus Pekoslavysky.

Candtag ju

Rigg.

Der eingang deß Landtage ward dieser gestallt/von ges dachtem Heren Cardmal selbst / folgender gestalt eroffnet: Nemblichen / Demnach die Königliche Majestätt vermöge jugeschieften Befelche im aufferlegt Diese Bersamlung / vnd Rathschläge mit der Landeschafft Lyfflandt zuhalten/wer er mar darzu geneigt : Jedoch weil onder andern er auß der zu geschieften Capitulation so viel verstünd daß der Ronig auch pheriedt were / die Angipurgifich Confession in Giffland vin verhindert fren zuzulaffen: Alle kondte er damit/megen seines Gewissens/Standts und Ampte feines wege zu frieden senn/ sonder ober wol an jeho deß Königs zusag / offentlich nicht hindern fondt/so wolteer doch durch auf connivendo darcin nicht bewilliget / sondern in der besten Form deß Rechten/bis auff den Reichstag darwider Protestiert haben: 2Bas aber anlangte das ander ihrer Königlichen Majestat begeren wer reer bereit demfelben mit fleiß / so viel an ihme / nachzuseisen/ vand wolte die Landschafft ermahnet haben / daß fie die Bate terliche fürserge der Kontglichen Majestat wol beheinigent wand derfeiben gnadigste Unordnung / wie es hinfurter mit Enfflandt gehalten werden nidchte/ihnen vuderthänigst ber lieben laffen wolten.

Den Ronigs propolitio-32C5.

Das fürnembite aber/ond fo allem andernim proponieren fürgesehet wurde / war dieses: Daß die Königliche Maj effat außerheblichen befügten vrfachen und Belehnungen / Bere schenckunge vnud Berpfendung der Schlosser / hofe vnnd Gesinde in Lyfflandt/ so von dem Herm Administratori

Johann

nn

ents

åns

cher

Star

area

net:

ióge

vnd

er er

1 3116

mich

धाय

tnes

enny

nicht

rein

1/bif

aber

river

FC11/

Báts

igent

nie

ft bes

teren

cffat

Bers

vnnd

torn

janny

Johann Rotchiewith geschehen / vnd darüber deß Ronige Sis gismundi Augusti confirmationes in specie nicht weren! micht gedächte paffieren zu laffen noch zu halten: Sonften die andern der vorigen Herzenin Enfflandt Belehnungen/folten frafftig gehalten werden / Bigauff den Ertzbischoffen Sylarggraffe Wilhelm doch nicht Inclusive, sondern dens selben auß wolgegrundten vrfachen außgesehloffen.

Weitauch ihr Majestat ganglich darfür hielten/ daß die wielheit der Schloffer / der Proving Lufflandt in zeit def Bin friedes mehr fehadlich dann nüglich weren/ Dieweil der Dos schowiter ein joteher Feind / der leichelich auß offenem Felde zuschlagen / so er aber em Sauß nach dem andern einneme/ wie bifiher geschehen/wuften fie famptlich wol daß er in Defas gung fich fest hielte/vn darauf nit leichtlich abzutreiben weret Derhalben jolten die Jimetern ire Schloffer schleiffen / vnd nur ein jeder den jnnern ftoef zum Wonhauß behalten / daß feib nur mit einem balkenen stacket verwahren : Dann es wols ten in gleichen auch je Majestat selbst/jhr eigene Umpthauser ellich zu schleiffen/ den ersten anfang machen.

Bad damit man auch wiffen mochte/ was fur Guter und mit was recht diefelbe ein jeder befige: Ale folte man das gans ge Enffland revidiren, und folte ein jeder fein befit mit Brieff va Sigeln/oder aber da folche in Brant und Krieg verloren und von abhenden fommen/ mit jeinem und noch dregen vom Adel als gezeugen Corportichen Eide beweisen.

Gine gemeine Landichafft brachte nach gehaltener Ine Der Lande derzedung auff den dritten tagihre antwort und notturfft in schafft Eiffe sehriften ein: Nemitch / daß die Konigliche Majestat sich ich nachmals gnedigst erflerten die Augspurgische Confession in Der Proving Lyfflande zuzulaffen vnnd zuschüßen / Nemen fie mit onterthänigste Daneffagung an / zweoffelten auc! titeht Gott der Allmachtige wurde dem Konig defto mehr fe genen Woer bargegen baten fie der herr Cardinal wolte feine Cofer (3) ti

Enfer/den er angezognen Ampts halben darwider geschöpst/ gnedig fallen lassen. Sintemal seine Fürstliche gnaden nur ihrer Königlichen Majestet in denselben Landen locum tenens, und derselben fein Erbherz/noch Patronus Ecclesiarum were. Da doch die Augspurgische Confession hiebevor bep jren Erbherzn und ben der Herz Meister zeit/vber Menschen gedenesen/derer örter ben jung und alt/dermassen/Gott lob/ eingepslankt un eingewurßelt/daß niemand von einer andern Neligion oder Besändtnuß wüste.

Wollen nicht willigen in die Lassirung sprer Brieff b vad Gater.

Betreffend aber / daß ihr Maiestat sich nun mehr erfleres ten/daß deß Heren Administratorn jeligen Brieff und Sigel begnadungen / belehnungen und verpfandungen / darüber in specie des Rontge Sigismundi Augusti consirmationes nicht weren/folten getodtet/annihilirt und caffirt werden: Wols ten die Landschaffe nit darfür achten/daß die Ronigliche Mas jestet / da dieselb/wie es hierumb beschaffen / vmbståndig bes richtet würden/darauff beruhen solten : Dann es were der ses lige Administrator mit vollkomlichem gewalt von Konig Sis gismundo Augusto in Enffland abgefertigt und zum Regene ten verordnet gewesen/vnd hat derselb nicht indiscriminatim ohne einige hinderdeneken/einem hie/dem andern dorte/ Gus ter verlehnt gehabt: Sondern es hab es die hohe noth erfors dert/weil der Moschowiter täglich gestreiffet/so hette der gus te Herr seliger gedächtnuß gute redliche Leute die sich dapffer gehalten / andern jum Gremvel und anreikung / mit etlichem Gefinde belehnt gehabt/auch zu weilen in zeit der noth/wann Die frembden bestellte Arteafleute Gelt gefordert vond wenig in Enffland in vorrath gewesen / viel weniger auf Polen ges schieft worden /hetter den Kriegkleuthen an ftatt der Begahe lungeinem ein bahr Besinde / dem andern mehr / darnach die Schuld und der Mann gewesen / an statt seines Rests einger geben/auch sonft zu zeiten gegen verpfandung etlicher Gefins De bahr Belt auffnemen muffen. Dag nun die jenigen allein/

C-

O:

11

11

¢\$

el

in

36

1

as

es

15

110

n

ils

78

U\$

er

111

IN

ig

65

50

te

66

13

0

so Confirmationes druber außbracht/jest solten in acht ges nommen/ und die andern verstossen werden/erachteten die Landichaffe/daßes unbillich were/oder ja zuerbarmen: Dann Die so feine Confirmationes ferner gesuchet/hetten getrawet ihren getrewen diensten/so menniglichen befandt/vnnd der pollfommenen gewalt/die der selig Herr Kotchiewig gehabt: And wer nicht in eines jedern Beutel gesteckt/derenthalben pber 100. Meilen zum Konige zureisen/da die Unfosten mehr würden gestanden haben / dann die erlangte Unterpfandt wirdig gewest weren. Weer das so hette dieser Konig als er für Dankia gelegen / vind der Moschowiter mit gewalt ins Land gedrungen / an den Castellanen Jacob Fürstenberg ges schrieben / welcher Brieffnoch gesundt für Danden were/er folte den Lofflandern ein Berg einfprechen / und zur Beftens digkeit vermahnen / Deffen wolten ihre Majestat hinwider/ Krafft deffelben Schreibens zusagen / Alle vorige ergangene Beanadung und Belohnung zu halten vond darüber noch die wolverdiente Versonen in besonder Acht zu haben: Gleicher gestalt hetten auch ihre Majestat an desselbigen Herzen Kote chiewin Erben geschrieben / daß fie derfelben Batters feligen Brieffond Siegel durchaufhalten wolten. Derwegen eine erbar gemeine Landtschafft seine F. G. den Herm locum tes nentem untertheniasterinnert und zu gemüthe gezogen has ben wolten / daß dieselbe gnädigst behernigen wolten / daß sie jest auch eben in dem Stande und officio weren und an statt ihrer Majestat viel ding anordneten und constituirten, dars auff vber viel jar die Nachkommen sich beruffen wurden. Go er nun darzu wurde helffen Rath vund That geben / daß fels nes Borfahrens/deß seligen Rotchiewiß/ja auch seines eiges nen leiblichen Batters/ Herm Micolai Radziwil/Herkoge in Dlica/12. als auchein zeitlang von König Sigismundo Augusto inn Enffland gevollmächtigten ebgesandten Legatum vand Commissarium gemachte Drdnungen / Brieff vand (3 tti Stack

Sigel/auffgehaben und vernichtiget würden. Pas denn seine F.G. Brieff und Siegel / Bott und Berbott fünfftig von dato an / ben der Landschafft gelten solten / So man siehin gleichem zu besahren/daß alles das jenige / so seine F.G. vor handelt/geschlussen / und auß habender Machtratisieret hete ten/hernachmais / so etwa dieselbe abzoge / vom Konige oder ben Polnischen Ständen solte vmbgestossen und auffgehat

ben werden.

Go wolte auch ein erbar Landschafft sich viel weniger vere feben / daß der vorigen Deren in Loffland Lehn unnd ander Brieffe und Stegel/nur bif auff den Ergbischoff Marggraff Wilhelmen exclusive solten gehalten merden. Dann was benfelben Ersbischoffen seligen anlanget / murde ihm furwar pbel von der Krone Dolen in der Grube gedanckt/ jo def jenis gen ( der die erste Brsache gewest / daß die Lande an seinen Freund den Konig Sigifmundum Augustum foinen) Brieff pud Stegel folten wider Accht und Billigfeit getaddelt und gang getodtet werden. Es wurde auch gleich so menig danck ben dem lobliehen Churond Fürstlichen Jaufe Brandenburg perdienet/ja wenig Chr und Ahum ben menniglichen erlane get werden: Sintemal die folgenden Herren Meister/Herr Heinrich von Galen / Herz QBilhelm von Fürstenberg/vnd Herr Wilhelm Retler jeniger Hernog in Churlandyals Herm wand rechte Obrigfeit des Landes/ solches nie gefochten/fons dern alfo paffieren laffen/ und etliches auch von newem belehr net und confirmiret.

Atel mehr were dieses abschewlich zu horen / daß ein Rot nige in Polen der jenigen Herzen Brieff und Siegel cassiren wolte / die sie gegeben / da sie Herzen deß Landes gewesen und ehe den Polen hette treumen sollen / daß sie dieses Land in jhre Hände bekommen würden: Als da waren deß Herzen Hasen kampß/deß Herzen Galen / und Fürstenbergers Brieff und

Wolehnungen.

ele

on

in

ore

ete

der

pas

ere

der

aff

as

par

nis

icn

icff

לווי

nck

irg

and

cra

110

rin

9110

chi

ROG

ren

tid

re

2110

IID.

man

Die gröfte Undanckbarfeit aber /vnd vergeffenheit wes re dif / so den jungst gewesenen Herren Denters/vund jent nochregierenden Herwogzu Churlandes Brieff und Siegel folten in einigen zweiffel oder Diputation gezogen werden: Sintemal derfelb das gange Eiffland der seron Polen guts willig vngezwungen und ungedrungen auffgetragen/ eediere und übergeben / under andern auch mit diejer Condition/daß alle der heren Meister gegebene Privilegia solten gehaltens und jeder zeit ben jeiner Policis und Frenheit gelaffen werden. Solten nun diese Disputationes vund Cassirung der Brieff und Siegel / Lehn und Prenheiten jegunder allbereit fich eufe fern/weit der erfte Herz/der diß Land an die Krone Polen auß gutem wolmeinenden herken transferiert, noch im Leben was folt fich denn eine gemeine Landschafft Troft und Schupes gu dem Konige verjehen wann diejer frommer loblicher vnnd wolbetagter Farit/do doch Gott lange für jen /das haupt les aen wurd : jest muste man sich ja noch ein wenig schäme/ dars nach aber wurde alle Scham ein ende haben ?

Detten derhalben omb Gottes willen/jre J.G. wolten nie allein mit jhrem Befelch und erecution proponierter weise nie fortfahren/ sondern auch neben der Landschafft unterthänige stem Bericht ein fürbit ben jrer Majestat anlegen/das dieselb folche besser von gants gnädigst behernigen/von ein arme Landssehafft/die sich jrer Majestat Biscort zum heistigsten erfrewet gehabt / nicht widerumb zum hochsten betrüben wolten. In betrachtung/daß viel armer verjagter Witwen und Wausen von Gott dem Allmächtigen Sieg von Glück jrer Majestät/tag und nacht in jrem Gebet gewünscht / der Hoffnung/daß sie dardurch auch mochten zu dem jhren kommen: Solten num jre Maiestat deß fürhabens senn/ so würden viel hundere Witwen und Waisen nicht allein nicht restituiret/ sondern ihr unzehlich viel/ so in guter rühiger Posses fürm Erbfeinde sicher gewesen/müsten durch diesen Weg ins Elend gehn/daß

man also dieses Friedens sich nicht allein nicht zu getröffen murde haben / sondern man wurde fich auch darfur entschen! und wurde ben aufländischen Fürften und Herren/ja ben als Ien Chrifiltehen Derken deß Koniges lob varuhm verleschen! pfi dieses Tyrannyche furnemen von menniglichen verflucht und vermaledenet werden/es wurde auch das vorig Gebet der armen verjagten Interthanen/ja der elenden bett übten ger fangenen Christen in Mojetaw / fo fie des berichtet wurden/ Wundsch und Gebet in eitel Verfluchung und Weheflas aen/vnd vielleicht alles voriges Gluck in Ungluck verkehret und verwandelt werden.

Die Lyfflans ber wegern fich die Spans

In die Schleiffung und Abbrechung der Bestungen oder Schloffern fo den Junctern privatim guftendig / fondte und fer zu sehleiß wolte Die Landschafft nicht willigen / Dann daß angezogen wurde / als ob der Moschowiter desto schwerlicher auf dem Land zu jagen / geben fie den bestendigen warhafften Gegen bericht/den fie auch mit Gott dem allmaehttgen/jrem eigenem Bewiffen/ond mit der gangen Landschafft Corperlieben Gide beweisen kondten daß der Moschowiter vielmals in Loffland geftreiffet / do fic fich noch offtermale auß jren armen Daus fern alfo auffgehalten/daß er fürüber ziehen muffen/ABeren nun die Polen frem Eide und zusage zuvolge / respectu cujus das Landihrem Schuk vbergeben worden/mit ihrer Sulffel wann man fie er suchet/angefommen/fo bette man ben Geind (def Kraffe fo groß nicht/als er schrecken gemacht/wieman Denn newlich/Gott lob / erfahren ) auf dem Lande leichtlich Schlagen können/Aber do die armen Lyfflander/als der Sconig ihme den Dankger Krieg mehr angelegen sein ließ / von allen ihren Schus verwandten / Hulff und Rathlok gelaffen wor den/hetten damals dieselben Saufer das beste thun muffen/ daß sie sich darinnen hauffen weise auffgehalten bisweilen heraufgefallen / vnnd gleichwol dem Moschewiter so lange Widerstand gethan/biß er nit lenger trawen wöllen/jondern Bu tus furucte gezogen. So werde es auch ben allen Teutschen Fürssten darfür gehalten/welcher Lehenmann sein eigen Schloß schleiffen muß/daß derselb schelmisch unnd verzäthertsch ges handelt/welches ihnen in ewigfeit nimmermehr mit Warheit soltenachgesaget werden. Wolten derhalben lieber ihr Leben lassen/dann gegen aller Welt solchen schimpff und unehr inen

pbern Half ziehen.

It

11

he

er

Ç¢

11/

as

13

er

10

en

111

m

20

10

116

cn

us c/

10

111

ch

ig

en

TI

1/

111

ae

11

Lestich so gebe ihnen auch dieses allerhand nachdencken/ daß ihre Majestat alle Königliche Empter dnd Bestungen mit eitel Polnischen Hauptleuten besehen: Nun weren die Polen der Teusschen Nation nicht allein nicht gewogen/sond dern es kämen offtermals der Starosten Diener und nemen ihnen ir Biche/und theten inen allberett also viel Schadens Schimpsts un Spotts. Solten sie dan erst ir eigene Schlößeser und Häuser schlessen/so musten sie in der gefahr stehen/ daß sie auch über Tische/und im Bette uberfallen und erschlas gen würden.

Derwegen sie S.F.G. abermals vmb Gottes willen ges betten haben wolten/daß sie ben Königlicher Majestät solche,

abschaffen helffen wolten.

Die Nevision belangende/mochte die Landschafft selbst wolleiden/daß dieselbe erstes tages fürgenomen würde/dann sich ersinden würde / daß mancher nur die blosse Brieff und Siegel/ein ander aber unbefügter weise sich in den Tumult in die Güter gedrunge/Wolten sie verhoffen/auch underthätnigst darumb gebeten haben / daß jedem nach inhalt seiner Beweiß mocht gleich und recht widerfahren:

Db dann nun wol der Herz Cardinal/durch Andream Spill/der Landtschafft eingebrachte bedencken/zu widerlegen understünde/so blieben doch dieselben auff ihren Einwenden sestiglich beruhen/vnd baten daß dasselbe ferner an den König solte gebracht werden/dazu dann die Landschafft ihre Bots

ten selbst an ihre Majestat mit verordenen wolten.

Di Inder

Nevision des Enfflandes bewilliger.

Under deft aber wurde allerfeits beliebet/daßman die Res vision defigangen Landes Enfflande/wie es nach Abzug defi Moschowiters verlassen/fur die Handt nemen solte/ vund weil das gang Landt (aufgenomen das Herkogthumb Chure land and Semigallen / so wolauch das Stifft in Churland! so hernog Magnus mngehabt/m gleichem aufferhalb dem/ fo dem Ronig zu Schweden davon gehort)in dren Krenf getheis let worden/den Pernagichen/Derptischen und Wendischen: Alls wurden zu jedem Grenftein Enfflander und ein Auflan der deputiret / nemlich zum Pernaufchen Kreif wurd verord net Laurentius Müller der Rechten Doctor / ein Auflander/ wund Bernhard Holuschucher : Zum Derptischen Johann Grelich/ein Außlander/va Wilhelm Dotwon: Zum Benk Dischen Daniel Hermanein Aufländer / vnd Fromhold von Tisenhausen. Diese haben alle gelegenheit dest ganisen Lans Des und jedes Privat Guter/auch Drieff un Giegel in erfum digung und augenscheinnemen und auffe Papir bringen muß fen: Bind folche verzeichnuß feind jer Majestat zugeschicht darinn fie fich als in einem Spiegel deß gangen Landes geles genheit einkommen und zustandes zuersehen gehabt.

Dieselbzeit vber weil die andern mit der Nevision vmbgangen/haben ihr F.G. Indicia in Enfland widerumb angestellt/ vn was für dieser zeit einem von dem andern sür gewalt vn vns gleich geschehen/darüber gerichtet und erkant. Dan es hatten sich hiebevor zur zeit des Tumults etliche Polnische Obersten als der Debinsen/Ouchodolsen/Polybinsen, der Milodowssen vn andere im Lande auffgeworffen/thetevnderm sehem der desension den unterthanen vil bedrangnuß un schaden: Welschen sich Johan Buring/von dem hievben meldung geschehelwidersatte/ thet nit allein dem Moschowiter Kitterlichen wir derstandt/sondern tractierte auch die Polen pro dignitate, un selbüsete manche Witwen und Waisen. Also daß der Eardt nal in diesen verloffenen händeln zuschlichten genug hatte.

Es

ica

och

nd

urs

10/

fo

:11:

ång

rdi

cr/

1111

ents on

ans

in

ht/

cles

1113

[[t/

2176

en

en

081

er

els

ye/

vis

viī

DES

Es wurden auch damals die zweene newe Frenherm Jo, Tanbeir einspann Taube (welcher ben wehrender action sturbe) und Enk rürige hand, hart Krause von der ganken Landrschafft beschuldigt/daß sie lungverzätherisch ben ihrem Batterlande gehandelt. Denn man köndte sie vberweisen/daß sie deß Hernogen von Churlands/
etlieher Städt und fürnemer Landsherzen Siegel abgegras
ben/vud Brieff an den Moschowiter geschrieben: Als ob sieh
das ganke Land im ergeben wolte: Aber sie beschöneten und Ihrentschuldigten dieses hiermit/daß sie es dem Batterlande zu digunggute gethan/vud zu dem ende/weil der Moschowiter im Unitage gewesen/der Stönig aber für Dankig gelegen/vud also
fem entsasung/in ent zu hossen gewesen wer/daß sie damit
den Moschowiter auß dem Wassen bringen/vud aufshalten
hetten mögen.

Die Landtschaffte aber replicierte/daß hiebevor der Moz Der L.
schöwiter ober Wenden zu kommen nicht gepfleget / sondern schafft I.
daßer sich auff solche falsche locken verlassen/vnd so großen
Schaden/Word/ Brand und Raub im Lande angerichtet.
Bu deme hette inen als privatisnicht gebühret / solche wichtige
hendel/ohne vorbewust eines Anglehuß der Landtschafft ins

We war auch ben vielen dieser gedaneken/daß sie sich hiers durch/auch mit deß ganken Landes undergang und verderz ben/ben dem Großfürsten widerumb in gnad brungen wolten: Dan als diese bende hiebevor in der Moseaw gefangen gewer Prakumptio. sen/haben sie auff allerlen Unschläge practiciert und dieselbe dem Mosehowiter anbringen lassen: Demlich/wie sie mittel wüsten/daß der Großfürst mit dem Römischen Kenser im Brudersehafft und verbündnuß gerathen/und dardurch ein Herz gankes Polen unnd Lystandes werden möchte. Als Schameam solche große Unschläge dem Tyrannen wolgesielen/ließ er sauben und sie loß/und macht siezu großen Herzn: Derwegen richteten Krausen sie so viel an/daß der Mosehowiter etlich Bottschafften an

den Renfer schickte: Mittler weil schrieben sie auch an die Lyffe lander hin und wider/understunden fich inen einzubilden/wie es der Groß Rurft fo gut mit ihnen meinete / vnd weil fie doch feben/daß fie jonft feinen Schuk wider einen fo machtige Pos tentaten betten / riethen sie ihnen trewlich / sie solten sich une der den Großfürsten ergeben : Deffen wolten fie fich ben ihrem Leib und Leben veruflichten/ daßer denfelben Landen fo stattliche Privilegia geben wurde / als sie von keinem andern Schunheren gewertig fenn dorfften.

Wirchung Romischen Renfer.

Die Bottichafft ben den Romischen Rensern hatte zwar derfelbe benm etwas aufgerichtet / daß man auff Capitulation begundte zu handlen: Wurde auch durch Bnterhandlunge Bergog Ale brechte zu Preuffen / Beit Senge etlich mahl derhalben zu dem Großfürsten geschickt : Go hett sichs auch hernach eine lange zeit der Berz Friederich Speht Ritter/viel Geld/Muhe und Arbent kosten lassen/wie solches am Renserlichen Sofe wolbekandt ift.

Krank ents flieben dem Moschowy ter.

Aber ale die Enfflander sich gegen Tauben und Krausen erflareten/ daß fie durchauß nicht traweten/vnd mit dem Tys Tand vund rannen nichts zuschaffen haben wolten: Der Moschowiter gleichwoltäglich in diese bende vmb Untwort drange/gedachs ten sie / wie sie mochten darvon fommen : Und als sie groß But gesamlet/jhnen auch viel getrawet wurde / haben fie fich heimlich davon gemacht : Seind zum Konige Sigismundo Augusto mit groffem pracht fommen / vnd vermeldet: Bas fie diffallf gethan/wer zu dem ende geschehe/ daß fie erfahren mochten/was der Großfürst im sinne hette wider die Enst lånder/fo er derfelben måchtig/ und in deft Romischen Reichs Berbundnuß gerathen murde. Der Konig ließ fie wol empfas hen/gab ihnen stattliche Buter in Enffland und Littamen/und macht sie bende zu Frenheren. Den Moschowiter aber vers droß sehr vbel/daß er nicht allein von den benden so verzäthers lichen betrogen würde / sondern daß auch seine Unschlege von ihme

v

v

Sigismundus Augustus, macht fie ju Frenherm.

ihme mochten entdecket werden : Schrieb derwegen an den Moschowiter Konig / daß er ihme diese bende entloffene widerschiefen solt: wille alle Ge Der aber es würdens alle Gefangene schwerlich entgelten fangene Chris muffen: Als aber der Ronig mehr auff diese zweene / als auff iten coten. alle arme Gefangene sahe/ließ der Moschowiter derselben ets lich tausendt jammerlich todt martern/die sonst vmb zimbliche Rangton hetten mogen erledigt werden/wo sie nicht deß Taus ben und Kraufen entgelten hetten muffen.

Derwegen als nun der Moschowiter jestmals so starck auff den Beinen war/Ift jederman/wie gemelt / in diesen ges dancken/daß sie darumb solche falsche Brieffe dem Moschos witer zugeschieft/ sich wider ben ihm ein zuflicken/ond damie sie dafür gehalten würden / als weren sie noch willens/das jes

nige zu præstiren, so sie ihme hiebevor zugesagt hetten.

Beil aber diese rechtfertigung zwischen der Landschafft Der Ronig und diesen benden Frenheren sehr wichtig: hat sie der Cardis gibt Tauben und Rrausen nal an den Konig selbst vnnd auff den Reichstag verwiesen: je Gater wie Aber ire Majestat habennicht allein gegen offtgemelten ben, der ein, wels den Frenherm nichts fürgenommen: Sondern ihnen allbe, mand widers rett alle ihre Guter im Stifft Derpt widerumb einantworten fabren. laffen/do sie doch sonstenniemand seine Erbauter einreumen/ fondern an einem andern ort einen ungefehrlichen werth Lans des darfür außwechseln lassen / Sintemal der König solch Stifft Derpt / als den schönsten ort für sich und seine Taffel zubehalten willens ift.

Mittler weile als dieser Landtag in Enffland gehalten wory herwog Maden / sturbe Hernog Magnus des Konigs zu Dennemarck gni todt. Bruder/ben welches lebzeiten/vnd jesigen todlichen abgang! weil fich grewliche groffe verenderung zugetragen/hab ich nie underlassen konnen/nur ein furke anmeldung davon zuthun/ und sonderlich derer ding / so nach seinem Tode / und ben meis ner zeit verloffen / vnnd zu groffer verenderung in Lyfflands

fünfftig vrsach geben mochten:

15

,11

111

er

08

ch lo

15

en

18

an

10

273

311 ne

Magnus in Lufflande Lommen.

Hernog Mas

Rimbe def

felben Brus

iten.

Dann def orts menniglichen bewuft/daß deffelben Frame Welcher ge Mutter mit dem Bijchoff zu Churland / Deffen Geschlechts state Bergog einem von Monnichhausen gehandelt / daß er diesem ihrem Sohne Hernogen Magno die Difthumb Dezel und Churs land gegen einer Summa Geldes resigniert und auffgetras gen. Derwegen auch gedachter Hernog Magnus vingefehr für 24. jaren folche Stiffic eingenommen/ond als jederman wmb scines Bruders def Konigs willen anfenglich groffen Troft und hoffnung in in feste/wurde er vieler gemuter machs tig. Aber balde hernach begab er fich an dem Großfürftentn gnus gibe fich die Moscaw/derselbe gabe ihme zu einem Gemahl seine Brus dern Tochter / derer Batter / Mutter, Bruder / Schwester/ und diefelb gange Liniener der Großfürft zuvor umbbringen ond aufrotten hatte laffen : Darumb daß er fie samptlich in falschem verdacht hielte/ale hetten sie nach dem Regiment ges ders Tochter. fanden. Was min diefelb zeit über Bernog Magnus bennt Groß Fürsten gemacht/was für rath va that er zu etlichen ge fehrlichen fachen mag gegeben haben/wie ihn der Groß gurft dum Ronige ober Lyffland geordnet / vnd wie durch folchen Unschlag der Moschowiter fast das gange Land mit lift übers fommen hette: Diejes alles weil der gute fromme Gurft von bosen Leuthen/vnd mehrer theils von gebornen Lyfflandern/ Dernog Ma so wol auch durch des Moschowiters betrügliche zusagen vers führet: Alle willich diese dinge/fo für alten Jaren geschehen/ und in diese historiam mei temporis nit gehoren/hieber auch

gni att hans del hicher nit achorig.

nicht ben den Haaren ziehen. Rach dem aber ben meiner zeit herkog Magnus fich mit grus ergibt gefahr Leib und Lebens von dem Moschowiter gewendt; hat mis in Polen. er sich an den König zu Polen mit Land und Leuten ergeben: Darumb er auch in seinem Gufft Churlandt friedlich gelaß fen wurde. Alle er aber vinb die Dftern Anno 83. auff feinem Schloß Pilten im Stiffte verstorben/haben seine Bnterthas nen / den Johann Behren fur ihren Capitan unter fich auffe

geworfs

31 5 51

geworffen / denfelben zum Ronige in Dennemarck abgefand/ Mufang des prer Majestat den Todt ihres Bruders zuverkundigen / vnd tunnles nach Darneben zu bitten / das ihre Majestat sich ihrer hinfurter ans gni fodee. nemen wolten: Ind hat gemeldter Dehr zu hofedas eins Die Magule Kommen deß Stiffts fast hochgeruhmet/zu dem ende/ damit ften sebicten Der Konig ein Unmuhtung darzu gewinnen vnd sie nit under in Denne

der Polen Joch gezwungen werden mochten.

6

13

1

11

11

ı£

Der Konig ju Dennemarck fertigtihren Gesandten als Dennemarck balde wider abe/mit etlichem wenigen Beschüß / Kraut vnnd au. Lott: Aber under deß schiefte der Cardinal auff die Pfandhaus fer / fo Herbog Magnus im Oberdunischen Krenft hiebevor auch inne gehabt/als Karkus, Ermes, Helmuth und Runen: Ließ diefelben Innehaber in Pflicht vind Endt nemen. Fols Die Pfande gends fertigt er auch inne Stifft Churlandt Thomas von fich den Pos Embden vonnd seinen Marschalet Severin Saliesky , daß sie ien. gleicher gestalt auch die Gufftischen aufffordern vond in En Den und Pflichten nemen solten. Die Piltischen aber gaben zur Antwort/daßsienach ihres Heren Herhog Magni todt/ Dem Ronige von Dennemarck mit Enden verwand ben sienteht allein noch nicht loß gezehlt sondern hetten von seben. seiner Majestat auffs newe Defelch/ daß sie sich ihrer Pflich zen halten solten.

Dieje Bejandten zogen mit folcher Antwort zu dem Car, Derfelben Dinal/famen aber nichts desto weniger balde wider zu rucke/ Untwork. und hielten wider an. Es wurde ihnen aber auch zugleich mit Ju Chulands sugeordnet Salomon Hennig / vnnd Lucas Hubener / deß handlung mis Herpogenzu Churtands Rathe die dann da fie vermereft daß den Suffer fich die Suffuschen anden Stonig zu Polen feines wege erges leben. ben wolten/fie erinnert haben/daß fie folten indenet fein: Wels ther massen von Konia Sigismundo Augusto/vnnd auch der jestigen Kontglichen Majestatt bewilliget / daß nach deß Dernog Magnitodte/oder so derselb sonst etwa abziehen würs Del das Stifft Churlandt ohn alle mittel dem Herwogen zu

Churs

Churland anficim fallen folte. Bu dem fo muften die Stiffele schen fich selbst zu erinnern / daß Hernog Magnus noch ben feinem Leben daffelb Suffe dem jungften Berhogen zu Chur land vermacht und bescheiden : Inmassen dann auch sie die Landfaffen felbft fich verwilligt/daß fie nach herkog Magni Tode keinen andern Herm als den gemeldten Herhogen zu Churland erkennen wolten. Saben fie derwegen ermahnet fo fie je immediate an den Ronig zu Polen fich nicht ergeben wolten/daß fie doch dem Herpogen zu Churland schweren folten. Als wurde S. F. G. daran fenn/daß ben der Ronig lichen Majestat zu Polen darüber / vermoge jrer Reservaten und provision/einbestendige Confirmation erhalten unnd aufgebracht wurde: 2Bellaber die Piltischen in nichte willk gen wolten / sonder auff den Dennemarckischen Schuk gu tropet / find bender Gerzen Gefandte ohne Frucht wider in ruckeabaezogen:

Stifftische willige nicht.

Stifftischen wberzogen.

Stifftischen wehren sich Ruserlich. Es hat aber der Cardinal alsbalde einen Polnische Dbensten Dborsky genandt in das Stifft Churland mit Reutern von Sechten abgefertiget/Die dann trefflichen groffen schwen den gethan/mit Raub/Brand/vond Mord/der mennunge die Stifftischen in eine Forcht vond in eilzu gehorsamzu bringen. Aber die Stifftischen haben sich zur Gegenwehr gesett ihre Schlösser in acht genommen/das Land zum besten gegeben/vond allen Borzath/so wol auch alles Wolck/Junckern/Burger/vond Bawren auff die Häuser genommen/sind bisweilen herauß gefallen/vond den Polen manchen frischen morgen gebotten/haben auch den Dborsky selbsterschossen.

Als nun der Cardinal vnnd sein Marschald Saliesty (welcher weiler in der Meerschlacht mit Don Ioann de Austria wider den Türcken gewesen/ sich noch etwas füne hatte deuchten lassen) sahen/ daß sie das beschmiste ende inn der Faust hatten/vnd daß senseit dem Berge auch Leute weren/ war inen aller Nath zu enge/suchten denselben von dem from

men.

11

101

DE

lie

211

DI

ch

lei

\$11

w

0)

Do

mo

C

Cr

ne

10

cii te

pf

ch

u

n

Hs

Ci

\*\*

as

310

re

11/

en

11-

tte

cr

n/

ms CH

men Gürften dem Hernogen zu Churland/vnd wurde ein tag wird ort bestimpt jum Beiprach auff halben Wege zwischen Guchte rathe Niga und der Mitow. Dahin fam der Cardinal mit sampt ju Churland. Dem Marichalet und Stanislao Koska, deß Culmischen Lans Des tin Konialichen theile Preuffen Bnterfammerern. Der Hernog hatte ben fich wenig vertramte Rath: Ind !teg erfflich der Cardinal dem Gert, ogen zu Gemuthe ziehen/ was groffe Gefährligfeit ihme und feinen Bnterthanen darauf Cardinal bee entstehen wurde/jo die Stifftischen nicht mit ernft vberzogen/ gerne mit an und zu gehorfam gebracht jolten werden. Gewere auch fole Tang. ches jeer Majestat endlicher Wille/ Befelch und Mennung. Derwegen weil fein Liebde em Vafallus regni were/als bete er ifin / er wolte auch etlich Bold von den seinigen darzu verore denen/auff daß mit gleicher macht die Piltischen in enl/vnnd che fie auß Dennemarct emfan befamen / die Suldigung zus leisten gezwungen würden.

Der Herkog antwortete/daß er zwar hiebevor nicht wer zu Kath gezogen worden / als man anfänglich den Oborsky Erhebliche wider die Stiffelichen geschiektet/sonst wolte er vtelleicht ander vriacht wars Mittel fürgeschlagen haben / daß er aber nun seines Volcko und der Dere dazu senden sollte / dessen hette er für sein Person vom Könige genicht willie noch keinen Special Befelch / er hette auch was dem Herrn Verzugen kanne Cardinal dißfalls committiert worden / nicht gesehen: Weil er dan spüret / daß sieh die Stifftischen ohne Cartannen und Schlangen nicht leichtlich ergeben würden / dieselbe aber noch nit vorhanden / so köndte er diesen liederlichen Krieg nit allein nicht/sondern auch so viel desso weniger sich darmit vers wicklen/dann seine Unterthanen und die Stifftischen/weren einer Religions verwandte/weren Brüder/Schwester/Vats ter und Schwäger zuhausse/ die sich wider ir Slutesfreunde

ohne außtrückliches und ernstes auffforderen ihrer Koniglis

chen Majeftatnicht leichtlich murden auffwiglen laffen. Und

were er der Herhog zu Churland dem König zu Dennemarck

am nechften gefeffen : Golte er nun etwas wider die jenigen anfahen/jo wurde ihm jolche balde wider zu Saufe gebrache merden / welches ob ers dann dem Konige zu Polen und den Stånden flagen wurde/jo mochte im zu beicheid gegeben wers Den/wer ihm folches befohlen hette. Geffe als dann zwischen amenen Stülen mit Schaden und Schimpff nider /bate der wegen/der Herz Cardmal wolte in mit diesen sachen/dazu er

anfänglich nicht gezogen verschonen.

Beschwine. Digfeit bef Derin Rons

Db man nu wol damals vnverrichter fachen von einander gezogen/fo hat doch der Cardinal fich nit gejeumet/fondern fo bald hernach den Herrn Stoßka wider zugrer R. B. nach der Mittow abaefertiat/welcher hefftig angehalten/auch ein Cres denk an jr & B. haltende von jrer Dajeståt vberzeichet/dersels be lautet alfo: Dieweil der Herr Stoffa an G. R. G. verreisetel hetten ihre Dajestät ihme etwas mit derselben zu reden auffe erlegt/derhalben er im Glauben geben folte. Diefen Credeng Deutet der herz Roffa dahin/daß eben daffelbe ihre Majeftat ime befohlen mit fleiß mit G. R. G. zureden. Aber im Eredenk war des handels in specie nicht gedacht / ple war derselb in

die sechste Woche alt.

Db dann nun wot ihre &. 3. fast forgfeltig in diesem ber schwerlichen handel waren: So wurde doch ihre R. G. gerge then/ sie solte ein eplende Post an ire Majestat abache lassen/ onnd sich entschuldigen / daß sie auff ein solchen general Eres denk (in retanti momenti, deffen Berftand vom heren Koh La dahin gedeutet werden wolte/als solte S. R. G. wider die Stifftischen auffziehen) sein Bolek keins wege auffbringen fondte/ond bitten/daßihre Majestat G. R. G. und derselben armen Underthanen hiermit gnadigst verschonen oder aber da solchs je nicht abzubitten were/ein Special Wefelch vnnd instruction derfelben überschiefen wolten. Ge folten aber mitt ler weile S. F. G. im gerinasten in nichts bewilligen / noch fich den Eredeng verführen loffen. Aber ihr & G die je gerne wegen

wegenihrer Etd und Pflicht nit vordächtige gehalten werden wolte/habenbewiliget/daß derselben Oberster Vartel Bute ler mit hundert Pfeeden auff dem Hause Window ligendt/ die Grenke und Strand in guter acht haben / aber durchauß zu keinem angriff oder scharmüßel wider die Pilitischen/solans ge sie ihn und die seinigen nicht bedrängten sich gebrauchen lassen solte. Mit welchemerbieten der Herr Lossea abermalo

friedlich sein muffen.

0

Cowaren aber viellin denen Gedancken/daß diß fürnembe lich die vrsach sen gewesen / darumb der Cardinal so hefftig mit der expedicion wider die Pilitischen ensete: Dieweildas Stifft für alters der Clertsen zugehöret / vnd sehr wol an der Geetandten ligt/daß die Jesuiter ihme in Ohren gelegen/so esin ein eil überrascht were worden/daß der Cardinal durch Hülf deß Bapstischen Gesandten/der für vnd für am Königs liehen Hose sollucitierte/ ihnen solches benm Könige hette sols len außbitten.

Solches sahen und merekten die Stifftischen/und wurden auch täglich berichtet/welcher gestalt die Jesuter in Oberdus nichen Fürstenthumb enwurgelten/und wie sie ober dem incremento shrer Lehr triumphitren. Dann der Cardinal ließ Vestigis me das Schloß zu Riga inwendig hübsich renovieren/ und diese terrent.
nachfolgende und mehr Verfrzum Triumph/ daß die Jesutster von den Rigischen eingenommen waren worden/offentlich

an die Bande schreiben.

Devicto Moscho, qui vincere sueverat omnes,
His ubi pax terris redditarursus erat,
Priscaga relligio Rigam revocata vigere
Cæperat in templo, dive facobe, tuo:
Hac renovata arx est, &c.

3 1

Sing

Inn gleichem ließ der newe Bischoff zu Wenden / das Schloß daselbst auch renoviren und diese zween Berfiüber sein Wapen segen.

Haresis & Moschi postquam devicta potestas:

Livonidum primus pastor ovile rego.

Welches ben vielen einfaltigen Leuten das ansehen hatte/ ale ob man mehr die Religion / Dann den Moschowiter aufs gurotten gemennet fen gewejen. Schopfften folche gedancten auch hierauß / denn der Jejutter etliche fuhren mit den Bis teunschen Rischern hinauß auff die Gee/hieffen fie ihre Den außwerffen und ziehen/ fragten fie darnach/wie es fame/daß Die jo wenig fiengen/vnnd ob fie hiebevor niche mehr gefans gen hetten / Die Rucher fageten / Ja fie dachten wol die liebe zeit daß fie mehr gefangen betten / aber es neme alle ding ab: Bie sie aber omb vrach gefraget / vnnd ale arme einfaltige Leutenicht muften darauff zuantworten / fagten die Jefuiter/ das machte / daß fie an dem 2Bort Bottes / vnd der alten reis nen Catholischen Lehr nicht ftandhafftig beharzet blieben wes ren: Bermahneten fie derhalben hinfurter mit allem fleiß dars au: vnd schopfften ein wenig QBaffer auf der Sce/mit fampt Den gefangenen Fischlein/vit auff vorgehende Ceremonien vif exorcifinum, haben sie die Gee in nomine Patris, & Filij, & Spiritus fancti getaufft / das QBaffer vnnd Fisch benediciert va die gefangene Briche aljo lebendig wider ins Meer geworf fen : Den Frichern auch befohlen / fie folgen Gilberne Fische von aller und jeder art der Rijche fo am felben orte zu ftreichen pflegten / machen laffen/in der Ehre G. Jacobs/ vnd diefelbe verordenen in der Jefuiter Kirchen zu G. Jacob zu Riga/nit meiffelnde fie folten auff ire Gebet hinfurter/wo feren fie fich auch zu der rechten Catholischen Kirchen finden wurden/viel mehr fangen: Db nun folches die halftarrigen Bnteunschen Bamern zu mehrer Gottesforcht zu bewegen gemennet fen worden/

Zesuiter Zis

worden/ftellt man an seinen Drt / bey vielen einfaltigen hats

andere Bedancken und Ergernuß gebracht.

In gletchen war noch ein ander newer Catholicusein Lyffe lander von Adeltchem geschiecht/der Schenfinge/dieser ob er wol Probst zu Benden gewehlet war worden/begab er sich dochauß einem Enfer/wie er fürgabe/gege Niga/vn predigte den armen Inteutsschen Bawren/weil im dieselbige Sprach gleich der Teutsschen leufstig war/brauchte under andern Are gumenten pro certitudine doctrinæ Catholicæ, dieses am meisten: Daß die Predicanten der Retter alle Mercenaris wes ren unnd Geldprediger/welche ohn besoldung auß eigenem enster umb Gottes Wort und der armen Leute Seelen wils len wenig thun murden.

Aber auff der Catholische seite dorffte man nit weit Erems Schentings

pel suchen : Dean folt bedencken daß der Herz Cardinal auß Predigie ben Burftlichem Gram geboren wer/noch hette er alles verlaffen/ fche Bawren und hette fich in der heiligen Catholijchen Kirchen dienst bes achen wnd wer nun von sich selbst fren willig und auf Gottses ligem eiffer so forgfältig für ihrer/ als der armen verführten Geelen/Hent vn Seligfeit. Und daß er noch ein grob Erems pel geb / so white ja der mehrer theil / daß er selbst auch auß guten Adelichen alten Beschlecht der Schenckinge geboren: Dun hett er deffelben auch nicht geacht / sonder alle das seine perlaifen/darumb daßihn der rechte eiffer getrieben/die arme Leute in feinem Batterlande zubefehren. Weil dann hierauß Flar folgete/daß die Catholische dierechte Christliche Lirche weren / Go wolt er sie ermahnet haben / daß sie sich auff den rechten Gottseligen Weg bekehren wolten: Und weiler sie nicht zu vbereilen gedächte: Als solten sie vier Wochen bes denckzeit nemen/aufgangs derselben wolte er widerkommen/ und bescheid von inen fordern.

Die armen Intenssichen Dawren/da sonst zum gutennit viel verstand ben ist/berathichlagten sich fast hin und wider/

j tij gogen

olitor valde cutus.

Jogen under ondern auch einen alten Beiler fo in Ste och fite Sepeetiam eft Jar di almosen an der Setrebentfur gesamtet mit in ir ent athe Derfelberich ibm : Gie felten zur antwert widerund geben/ oportuna lo- daß fie armevnuerständige Leute/vnd ven threr Dbrigfeit in folchem jenigen Blauben erzogen weren: 3hr Junefern und Bergehafft hielten auch noch bestendig darüber : Dinn fonds ten sie erachten / daß dieselben auch nicht gern win den zum Teuffel fahren wollen. Derhalben jolte er erft diejelb befehret und darnach zu ihnen fommen / wolten fieghm mit Antwort begegnen. Mit welcher Untwort fie ihn auch abgeweiset-

> Eshaben gleichwoleeliche boje Duben die den tod ver die net gehabt/gu ihrer Beichte der Jejunter begert / dardurch fie gang und gar loß fommen feindt. Darunter einer mit namen Peter von Hamburg/ als er einen ehrlichen Burger zu Riga etlich Beldichuldig gewesen und nit ju bezahlen hat/jehieft er fein Weib zu feinen Bleubiger in die Statt/left im fage er fen jest cewas ichwach/wolt ihm sonft sein Geld selbst bringen: Aber er bet in weil er doch sonst offt vor seim hauf in der vors fatt über spacierte er wolt vubeschwert einfragen/die Sonds fchrifft mitbringen/jo wolt er feben / daß er im fem Geld / wo nicht alles doch das meifte erlegte. Diefer guter Deann fenrie nicht lang geld zu nemen wie er aber zu im fompt/ find er eine glatte Dirne in der Stuben / dieselbe als die seben abgericht ware/hieß in in das ander Kamin (welches derer orter pfleget an der Stuben zu senn ) gehen / der gute Mann gehet hinein/ mennete sein Schuldmann itge darinnen etwas schwech ju Betthe. Aber die Durne folgete ihm bald nach/ond hielt jbn auff mit gelährten worten : Watibn er folte doch figen/Peter wurde bald fommen / faste fich feiber auch zu im/vnd machte fich gar freundtlich. Inter defihat def Peters Weib alles bestellt / vnd fellet der Peter von hamburg mit einem langen Rederigief in das Gemach / und mit ime ein ander lojer Die

15

1

£

1

1)

0

¢

6

R

B

¢

\$

11

14

be / areiffen den auten Drann an / stellen sich als wolten sie in ermorden darumb daß er jeiner Freundin (die folches auff ihn flagte) vnzucht angemutet / vnter deßfompt noch ein bestals ter Nachbamr hinein/der fpricht zum Friede/vnd behandeltes Dahin/daß Peter seinen zorn solte fallen lassen/ond seinen creditori das Leben schencken/ Deffen solte der Glaubiger dem Deter seine Handschrifft widergeben/ond beiderseits an Eids ftatt zugesagt werden / solches nicht ruchtbar zu machen. Die ding kamen leglich wunderlich an den tag. Mein lieber Deter und die Dirne famen in hafftung / die Frame und die andern waren entlauffen. Die Dirne wurd offentlich gesteupet/ Des ter aber als ein alten Practicanten folte es am Salfe herges ben : Derhalben begerte er zum Betehtvatter einen Jesuiter/ denselben bat er/daß er ben dem Cardinal wolte helffen fürbite ten/damit er loß fommen mochte. Der Jesuiter fragte ihn/ Db er auch glaubete / Daß die Mutter Gottes jo machtig wes re/daß fie jon loß machen kondte? Diefer antwortet : Er hette wol eher davon gehöret/aber die Predicanten in der Stadt fprechen es were nicht war: Darauff vermahneteihn der Jes sutter/Er solte nur fast auff die Mutter Gottes glauben/ond angeloben / daß er fich fo er loß fame / zur Catholischen Kirs chen wenden/auch andern die Bunderthat der heilige Jungs framen Marien ruhmen wolt / so wurde ohn allen zweiffel/ ihm nach seinem Glauben widerfahren. Als nun dieser fols ches angelobet/bringet der Jesuiter so viel zu wegen das Des ter von Hamburg loß fommen / vnnd andern Schalefen zu gleichem abfall vrfach gegeben.

Und haben also die Jesuiter nicht allein mit dergleichen freundligkeit die Leute zu körnen angefangen: Sondern es hat auch hernach der Cardinal etliehen Riguehen Predicanzten die Predigten offentlich verbieten/ und peredictum dem Nathe gebieten lassen/daß sie den Johan von Dahlen in seine Straffe lieffern solten/auß diesen vrsachen/als er den Tert in

der Epistel zun Galatern für sich gehabt / O insensati Galatie quis vos fascinavit, hat er gejagt / man kondte auch jeht wolfragen/wer die armen Nigsschen bezäubert hette/ daß sie ohne

noth die Jesuiter wider zu sich genommen.

Dieses wort falcinare oder bezändern siengen der Jesuster ihre seinlich außgeschiefte Jünger ausscheichuldigten ihnser hette die Jesutter Zanderen bezüchtigets derwegen der Cars dinal sich ihrer annames geboteswie gemeltsihm den Johann von Dahlen zulissern: und ob wol von dem Rathe hierunssehr timide gehandelt wurdesjedochs als es für die Gemeine kam snam sich dieselb seiner mit ernst an sund haben wol den Cardinal zun Ohren koinen lassen sauf sie für dieser zeit auch wol ihren Erhbischoff rückwerts auff ein Esel gesest und zur Stadt außgewisen und würde der Cardinal sieh viel dergleit ehen underfangen so wolten sie ihme seine weisse Renovierte Jacobs Kirchen Blutroth anstreichen: Also hat gleichwol

ein Sehwerdt das ander in der Scheide behalten.

Da nun folcher maffen die Befutter fich zu Riga anlieffen/ da fie doch noch nicht viel macht hatten/folche war den Stiffe tischen alles wol bewuft/ fondten derhalbeleichtlich die Rechs nung machen / wie es ihnen ergehn wurde / fo die Jesuiter ihrer gann und gar machtig murden / derhalben fie fich feines wegs inifer Sande zubegeben / fonder viel eher bif auff einen alle fich erschlagen zulaffen/jhnen ganglich vorgefeget. Der Cardmal ließ auch nit nach zu follteittren ben den Stifftische vitale er fahe/daß der Dberfte Dborefy/vit das mehrer theil seines Bolcke erschlagen war beschreib er den Defoelausty Hauptman auff Martenburg wetches Sauf an der Mofchos witerischen Grenne ligt/denseiben weiler ein bescheidener und erfahrner Krieghman war / machte er zum Dberften/fehicks te ihn mit etlichem Bolcke widerumb an die Piltischen / welcher dann als er im anzuge war/den Herhog zu Churland erstlich besuchte wund thut bericht wie der Cardinal ifm die Bertros Bertrössung gethan/ daß sein Fürstlich gnade zugleich ihr Volck würden mit schicken/ Bathe derhalben/das S.F.G. jemand im mit zuordenen wolten an den Obersten Bueler/ mit solchem Befelch/daß so offte und viel es die notturffters sordern würde der selb im mit den seinigen Benstande lensten solte: Ingleichem/ daß S.F.G. wolten die verordnung thun/daß seine Kriegsvolck Proviant zugeführt würde/zum sheil umb bahre bezahlung/zum theil solte zu Aiga durch versordnung deß Cardinals/ an gleichem Korn die erschüttung

wider gefolget werden.

n

1

1

d

Diese dinge kamen dem Herkogennicht allein frembo für/ sondern bestürkten ihn auch zum hefftigsten und nach vielem vnderhandeln/gab doch leislich der Herkog die Antwort/daß er hundert Pferde/seiner zusage nach/aust das Hauß Wins daw geleget/den Paß deß Strandtes in guter acht und vers wahrung zu haben/daß er aber seinen Unterthanen besehlen solte/etwas seindliches wider die Pilitischen sürzunemen/das köndte er nicht thun/es were ihm vom Konige noch nichts aus gesündiget/so wer er noch nicht austgemahnet/die Stisstisschen auch/so wol der König in Dennemarck/noch nicht für Beinde proclamirer: Proviant zuzusehicken/wer in seiner arzmen Underthanen vermögen auch nit/denn die Polnischen præsidia weren denselben ins Land gefallen/ und allbereyt an Wiehe und Korn großen schaden gethau.

Der Hernog war zwar gank sorgfeltig: Aber es wurde ihm von den Rathen trewlich gerathen/er solte ihm/vnd seis ner jungen Herzschafft vnd dem ganken Land kein præjudicium übern Halk ziehen/welches dann hierdurch geschehen würde/so er auff dest Locum tenentis anhalten/etwas bewils ligte/Dann sein Fürstliche Gnade mit dest Cardinals Gebott vnd Berbott nichts zu schaffen/sondern immediate des Kosnigs außschreibens und außbietens erwarten müsten.

R

Derhalben jog der Polnisch Oberster nach dem Stifft zu/aber die Piltischen sielen herauß und scharmügelten frent dig mit ihm/erlegten ihm auch im ersten Scharmügel ben ans

Derhalb hundert Polen.

Chen zur fetben zeit sehiefte ber Dberfte Farensbecke/ deft Ronigs zu Denemaret Statthalter/auff Dezel fur fich felbft guter mennunge feme Befandten zum Cardinal zu verfuchet Db mannicht auff ein anstand handeln fondte/Es were auch vielleicht dazu fommen/wonicht die Zeitunge des Scharmis Bels mit diesem Bericht ankommen were / als solten die fur nembsten Junckern von den Sufftischen in groffer anzahle blieben fenn. Derwegen ob man schon gehandelt gehabt / daß Die Sufftische fich mitler weile in def Dernogen zu Churland Handen / sequesters weise ergeben solten bif bende Sconige/ Dennemaret und Polen fich derohalben vergliechen fo wins de doch der Cardinal durch diese Zeitung abgewendet / vers mennte es were nun gewunnen vnd schluge alle gutliche hands lunge auf. Bestellte auch auffe newe einen Teutsichen Ritte meifter Clauf Korffen / daß derfelbe auff dem Saufe Umbor ten/jo einer von den Stifftischen deß Beschlechts ein Strude ner/ohne noth/furk zuvor in deß Cardinals Handen aufface geben hette/ligen softe.

Inder dessen samblen sich an der Littawischen vnnd Sas mettischen Grensen allerhand Herzensoser Knechte/ die nur dem Raube nachzogen/vnd begundten also den Littawischen Herzn auch einzugreissen und zu nemen/wo sie was funden/welchs dann die Stände verursachet/an den Scöntg solches gelangen zu lassen/vn beschwerten sich dies Tumults/der an demselben gesehrlichen orte der Seekanten ( do dem Lande wol groß Unglück auß entstehen köndte) ohne bewilligung

Der Reichfiftande angefangen wurde.

Der Konig der hiebevor so viel bescheide nicht gewust/ oder aber nicht wissen wollen/jehriebe an den Egramal/daßer alle alle Kriegs munitton als balde abschaffen / vnd das Kriegs, volet wider auß dem Stifft Churland in Samenten sühren sotte/vnd nur allem defensive, gut acht haben mit sampt dem Hernog zu Churland/daßnicht etwa vber vorigen mehr schas

De geurjachet wurde.

ŝ

1

18

V

6

11

10

Diejes schreiben diffimulirt der Cardinal gegen bem here Bogen in Churland / heß fich andere nicht mercken/dann daß er noch groffen befelch vom Ronig hette/den Krieg außzufühs ren / schieft noch einmal den Heren Stoffa an seine Fürftliche Onaven/ließ denfelben zu gemuthe führen was an behendige feit / vnnd hergegen an verjaumunß für vortheil und schaden gelegen were/ bath nachmals seine Liebde wolten doch mit seis nem Bolcke auch auffbrechen/ fo wolt er nit zwenffeln/Gott wurde bald gluck geben: Wie nunder gute fromme herhog fo jehr geängstiget wurde / daß er in dijem Krieg mit bewillte gen solte/ vnnd man joms so bund vorlegt / daß er schier nicht wuste/was er machen jolte/wurde von einem guten Gesellen D. Maller gerathe / er folte dem Cardinal zu antwort geben laffen/daßer seines Bolets ohne Röniglich auffgebot durchauß nit machs tig/fo hette er auch fur fich deffen vom Ronige fein Befelch : Weil aber der Cardinal sich ruhmete daß derselb Befelch hets te/auch anzeigte man solte es in auff seine Horner nemen/ond verantworten laffen : Als wolten feine Fürstliche Gnade dem Cardinalzwen taufendt Taler verchren/dafür kondte er in eil ein wentg Bolek bestellen/bif der Konig mehr entsat schiekte! und inochte als dann für sich seine gefallens, und nach seinem præscripto mandato den Krieg führen.

Gott aber der solche Practicten nicht lenger verschwigen. haben wolte / schickte es also / daß nach dem der Rittmeister Elaus Korff zum Obersten ins Läger ziehen will / fallen die: Piltischen abermals starck herauß ins Läger / vübekosmen vonzter andern deß Rittmeisters Rußschen/mit allem seinem Zeug/dasse dann in eröffnung der Laden sinden / was der Cardinal an den Obersten zeichrieben / der ihm auch ein extract deß

Z. if. Zoniges

Roniges befelche mit zuschiekte/nemlich daß man alles Kriegs polet abführen solte / vnd begerte gleichwol der Cardinal deß Obersten guten Rath: Bon diesem allem schiekten die Stiffe eischen dem Herkogen in Churland Copen zu / zusehen / wer den Krieg angefangen / vnd daß es deß Konigs in Polen mens

nung niemals gewesen were.

Dieses bestürste zwar den Herkogen abermals: jedoch wurde ihm so viel möglich auß dem sinne geredet/vnd in alle wege dahin geschlossen/daß man solche dem Cardinal vorhals ten solte: Darauff auch der Herkog in der still in eigener Persson in eine fleine Insul/ etwa ein viertheil meil von Aiga in der Düna gelegen/der Meisterholm genant/sich mit etlichen wenig vertrawten Käthen vnnd Dienern begeben/darnach seine ankunst dem Cardinal zu wissen gethan/vnd gebeten/daß sein Liebde unbeschwert zu im herüber fahren wolt/dann er eilicher bedencken halben/selbst in die Stadt Aiga dismals

zufommen nicht gemeint were.

Der Cardinal fuhr in seim Jachtschifflein herüber / bes schüldigte den Herkogen/daß derselb so still anfommen were/ und fich niche hette angeben laffen / darmit feiner Liebde ges burliche ehr erzeiget hette werden konnen. Aber der gute hery Dem an solchen Welschen Beseles manus wenig gelegen wart fienge an von dem trawrigen zustande des Stiffes Churland/ auch von den groffen schaden / der ihm und seinen Unterthas nen hiedurch entftunde/zureden/vermeldet auch was die Dik tischen im für Copen zugeschieft / daß nemlich der Ronigomb Diesen Krieg wenig wiffen wolte/ sondern vilmehr das Kriegh poick abzuführen befohlen haben solte / ingleichem daß er der Cardinal mit eigner Sand in dem Brieff an den Oberften in Polnischer sprach geschriebe solte haben daß er den Teutschen je nit getrawen folt: Welches alles doch er der Hernog der ges stalt nit genplich glauben fondte / bete derhalben seine Liebde wolfe doch/wie es hiermit beschaffen/freundliche bericht thun-Der

Der Cardinal nammit seinen Leuten ein aberitt/ond nach Behaltener unterzedung / hatten sie diesen dingen bald einen Mantel funden/dann erstlich gestunde er/ daß der Ronig das Kriegswesen alles einzustellen und das Bold abzuschaffen befohlen: Aber ihre Majestat weren weit von dannen / wus fen nicht/daß es Gott lob fo weit bracht wer / daß die Stiffs tischen nicht lange mehr sich halten kondten/jedoch darmit er dem Rontglichen Befelch fich gemeß verhielte/ fo hette er an den Dersten geschrieben daß er solte abziehen / vnd doch etwa ein prælidium laffen/darmit es micht einer flucht gleich fehe: Daßer aber geschrieben/der Dberft solt den Teunschen putifchen nicht vertrawen / daß wer seine meinung also gewesen/wie es werden ge auch der Polnische ftylus mit sich brechte / daß die Polen der schlagen. Teupschen hulff nicht all zu sehr getrawen/vud fich auff dies selb zuviel verlaffen und darüber sicher werden folten. Bie aber die Pilitischen auß solchen auffgefangen Brieffen so viel vernommen/daß der Konig in diesen Krieg nicht aller duigs gewilliget hette begunte ihnen der muth noch beffer zu wachs sen/fielen derwegen noch einmal herauß/gaben sich aber 311 balde auff das Plunderen/also daß ihr viel in den Bawerss haufern / darein fie lieffen /gerflocket/ und zum theil darinnen vmbbracht/zum theile verbrunnen/ sie haben aber gleich wol den Pole dermassen zugesent/ daß der Pefoslausty/der auch Durch den Polnischen Telian geschoffen wares felbst befennen must/daß sie gute Leute weren/ond so sie damals so viel raths ben sich als Hernens gehabt/so wer der Polen keiner davon fommen. Derhalben furs hernach der Oberfte mit seinem Wolcke wider auffgebrochen und abgezogen.

Under dieser handlung schiefte der Konig zu Dennemarch seinen Gesandten einen Polnischen Edelmann / Matthes Den Ronigs Qudde genandt/zum Ronig zu Polen gen Cracow / der fich in Dennes bann folcher Sachen halben zum hochsten vber den Cardinal march Bots febaffe an de beschwerete. Der Pole schiefte widerumb ein eigenen Gefand, polen.

DefiXonigs in Polēants

ten in Dennemarch / beschwerte sich gleicher gestalt/ daß der Ronig zu Derinemaret fich feiner Rebellen der Stifftischen anneme / Sintemal das Stifft Churland ohne mutel an die Kerone Polen / durch aufftragung deß gangen Lyfflands vers fallen / vnd fo man wolte vom erften anfang hero die Gachen bewegen / so hette der Bischoff Munchhausen nicht macht achabt / das Stifft vinb ein fruct Geldes einem andern auffe zutragen dan folchem sohne daß es wider gemeine beschrieber ne Rechte wer/auch sein eigener Reuerst im wege fiunde. Dan es hette fich gedachter Dunchhaufen in demfelben Reuerfie so noch in Originalivorhanden/verpflicht/daß er nicht das acrinafte im Stifft furnemen noch enderen / viel weniger daß felb gar verkauffen woltes ohne des Herren Meisters wiffen und willen: es were auch solche wider die offentliche Land Res eeß: Das also der anfang solches Contracts, ipso jure ipripto nullus, & contra propriam obligationem atq; constitutiones Provincia: Derhalben auch/quod ab initio non valuit, non potuisse tractu temporis convalescere: Und ob man wol bis daser geduldet / dass solches alles tempore vitæ ducis Magni also hingangen / so weite doch nicht folgen / dast man nun die Erbliche succession in beneficiatis gestatten mus ste: Dann ben weme das jus præsentandi vnnd conferendi gewesen/vnd noch sep / das were flar zubeweisen. So kondte auch nicht geleugnet werden/ das Hernog Magnus nach dem er von dem Moschowiter abgezogen / sich der Kron Polen pndergeben: man wölle geschweigen/ daß hiebevor deß Sos nias zu Dennemarck abgesandte / der Herz Blefeldt vnnd Paul Benicke / alle funfftige anforderung auff dem Todes fall Hernog Magni dem Großfürsten der Moschowiter cedirt und übergeben nun hette der Moschowiter jepund das gange Lyffland dem Konige zu Polen widerumb abgetretten. Ingleichem wuste sich der Konig in Dennemarck zubes

scheiden / daß er im anfang deß jestigen Moschowiterischen

Bugs.

Bugs ersucht wer worden/ was er ben solchem Rriege thun wolte / darauff er sich zwar erkleret hette / daß er kein Wolck schieken köndte: Jedoch da er etlich Geld würde schieken/ wolt er auch ein theil Landes haben: Warumb er aber auch kein Geld geschiekt habe / daß sen ihme dem Polen verborgen. Derwegen/ weiter der Pole vivo & mortuo duce Magno in possessione gewesen/vnd noch sen/alleine daß der Vnderthas nen etliche rebellierten: Als wolt er den König inn Dennes march ermahnet und gebeten haben/er wolte ihme seine possess nicht unruhig machen/noch seiner rebellen siereken: Da aber je der Königzu Dennemarch vermeinte/ daß ihm wegen deß außgezehsten Geldes etwas gebüre: So köndte er auch arbitros leiden/ und wolte ihme dem Könige in Dennemarch expossessione antworten.

Weil aber der Durchleuchtig Hochgeborne Fürst und Der Mary Herr Georg Friederich Marggraff zu Brandenburg/22. graf zu Brandenburg/22. graf zu Brandenburg/22. graf zu Brandenburg/22. graf zu Brandend Herrog zu Prenssen sich besorgte / es möchten durch bendung/23 vand Herrog zu Prenssen sich besorgte / es möchten durch ehet zum frus hietge Schreiben bende König in weiterung gerathen/hat er den. sich darzwischen gelegt/auch so viel ben dem Könige in Densumarck erhalten/daßer es ihm seines theils in Händen ges geben/der dann also bald seinen Gesandten den von Bylow an den Cardinal schiekte/jhm solches vermeldete: Unnd hat auch ben dem Könige zu Polen es dahin gemittelt/ daß ein zes des theil/was es eingenommen/solte rühiglich behalten/bis sich die bende Potentaten gänslich darüber verglichen.

Alls diese ding sich also im Stifft verlauffen / treget sich Abermals zu/daß der Tarter abermals mit großer Macht an dem Bori-cinfall des Abene sich versamlete / vnd hatte kunzuvor seine Gesandten Tarters. benm Konige zu Cracow gehabt / Tribut gesordert / Inn gleichem auch etliche Naub / so ihm die Ruggesen abgenoms men hetten. Es hatte auch zugleich der Türck seine Votte schaft mit daselbst / bate den Konig / daß er seinem Bruder

dem

dem Tartern sein Tribut und was ihm abgenommen were folte wider erstatten / dann er jegund ein Druderschafft mie ihm auffgericht wider den Dersier / wie er dann auch darumb mit dem Teunichen Renser auff 8. jar friede geschworen/dars mit er fich an dem Perfier rechnen mochte. Darauff folgten die Gefandten vom Kursten auf der Walachen, die bathen, weil die Türckische Vottschafft under andern auch begertet dost der Ronta den schak/so er dem vortae ABalachtiche Rurste (den er zur Reufischen Lemburg enthaupten lassen/darumb daßer die Brieff so der Turck/vn er aufainen geschriebe/auffe gefangen/vilfich mit einem groffen Schak in Bngern went den wollen) abgenommen / wider geben folte: Daß fich doch der Ronig dem gewaltigen Renser dem Turcken beguemen wolte/darmit sie in irem Land solches nit entachten musten.

Der Rontg hielt die Gesandten etwas auff lief gleichwol in der still von Teusschen/ Ungern/ und Polen ein ziemlich Wolck samblen / schickt dasselb in die Podolien zuvernemen! wo sich der Tarter hinwenden wolte / Aber der Tarter hat

solche vermeretet/vnd ist wider zurück gezogen.

er vad Churs wegen ber Grenber

23 alachische

Bouschafft.

Im September desselben dren und achpigsten Jars fiem Der Littains gen die Littawer einen Zanck an mit dem Herhogen zu Churs lander fanct, tand/wegen der Grenne. Dann als derfelb hiebevor das Land Eifflande/wie er Herz Meister gewesen/der Kron Polen auffe getragen/vnd allein Churland vnd Semgallen ihme vnd feis nen Leibelehne Erben vorbehalten/hat man wegen der Grens Be feine richtiafeit machen fonnen / darumb daß der Mofches witer dem Lande sonst vielzuthungemacht : Weil aber nun Friede war / drungen die Littawer auff richtigmachung der Grenke: Der Konta verordnete hierzu seine ansehliche Commissarios Melchtor Bischoffen zu Samenten/Johann 2006 liminsky Castellan zu Polosky/vñ Wenceslaum Agrippam Notarien des Großfürstenthumbs Littamen / aber do fondte keine Vergleichung getroffen werden / Dann die Littawer wolten

wolten in dielenge fast drepffig Meil wege Landt und Leute wider haben / erboten fich zu ichweren / daß ihre Braltvåter in gar alten Jaren daffelb befeffen / daß fie es aber folten mit Brieffen erweisen / jolch sen unter der Littawischen Ritters schafft nicht gebräuchlich. Die Churlander aber belegten jren Defis mit Brieffen und Sigeln von anderthalb hundert Jas ren. Derhalben man in vnwillen benderseits von einander

auß dem Reid gezogen/vnd die Sache verschoben.

cres

mie

mb

ars

ten

env

te/

rfie

mb

1995

ens

och

ten

vot

ich

tn/

jas

etta

ira

שוו

FA

cts

113

104

111

er.

n-

06

111

te

er

Im November kame dem Konige zu Dolen Zeitunge/die fich dan auch alfo in der That erfolgete daß die Zurcken deß Polnifche Kontges Abgefandten vnnd Stallmeifter den Polydousty vom Thecten windbracht / vind alle jeine Gefehrten auff flucken zurhawen / vinbbracht. bif auff einen kleinen Jungen der wunderlich fich verborgen/ und dacnach darvon konimen. Es schiefte aber der Türcki Des Türcke sche Kenser bald darauff einen Konnies oder Außreutter mit gung. Brieffen / entschuldigte fich in eil / daß er nicht wissens dars umb gehabt/fondern wolle sich aller ding/wie es zugangen/ erfündigen / und ben einer ansehlichen Bottschafft / ihn auße führlich berichten. Der König in Polen schiefte mitler weile einen seiner Kammerlinge Bottschaffeweise an den groffen Cham/auff mutel und wegezu tractieren/daß doch der steinge einfall der Erimninschen Tartern/mochte hinfürter einges stellet würden. Dann die Tartern find fürnemblich dregere Sarnemblich fen/erstlich die Casantichen und Aftracantichen/denselben hat Garren. der Moschowiter vor wenig Jaren ein groffen abbruch ges than/ond thuen das gang Fürstenthumb Aftracan abgenoms men. Die andern sind die Procopitæ, welche darumb/daß sie weit abgelegen / dem Königreich Polen nicht leichtlich schas den guthun pflegen: Aber die Erimnissehen Tartern Gren, Erimnissehe Ben an die Podolien von Rooff den Borifthenem hinab/bik an den Pontum Euxinum, dieselben fallen offt heruber über den Boristhenem, den sie den Royer nennen/brennen und rauben und ziehen wider darvon.

Diesels

Dieselben Tartern haben ein herrlich sehon fruchtbas Tarteren ein res Land/aber weil fie fich nur auff den Raub begeben/laffen gut frichtbar fie es vingebawet. Wir find Anno 1581. vmb Pfingsten / als Cand. der Circafin die Tartern mit Hulff deß Herhogen zu Diter roage/(darvon oben vermeldet) geschlagen/ein gut theil dest

selbigen Landes durchzogen: Alber es ist alles ode und wuste/ Das Graf ift so hoch / diet vnnd ftaret gewachsen / daß man mit keinem Wagen wol fahren kan / alfo leget sich das Graf omb die Nader/ daßes den Wagen hindert und hemmet/So find auch die Waldevnd Baume voller Immen: Es wechst auch an eines theils Hugeln ein Gewechf von fich selbst hers für/wie Weinreben/wirdt auch für wilde Reben geachtet/ also/daß das Land gerne tragen wolte/ so jemand were / der es

begerte zu bawen.

Wir haben auch einen Wohltnischen Edelmann mit vns gehabt/ 2Boinousky genannt/ denselben hat vns der Stes rofta auff Dremblova / ein Bretwiß / scines herfommens ein Schlesier / deffen Batter die Tartern offtmals geschlagen/ mit zugegeben/der wuste deß Landes Belegenheit/war ein gelehrter versuchter Gesell/ein guter Poet / ein femer Historicus, ein auter Gracus, und perfectissimus Hebraus, denn er die Juden daselbst underwegens in der Podolien meister lich wuste zu plagen/kondte gut Tartarisch/ Derselb hatte auß der Bibliotheca inn der Walachen/ als der Desvot vom Herin Laffy eingesetet / vnd der Türckische Bubernator der Alterander geschlagen worden/hereliche schone monumen-Libri Cicero- ta scripta befommen/ Darunder auch die libri Ciceronis de Republicaad Atticum, mit gulbenen Duchstaben auff Der blica seind in gament geschrieben waren in einem vindschlage mit einem vin bekandten Sigel vervisschieret gewesen/wie mannoch sehen fondt: Und mufte fie etwa ein groffer herr in werth gehals ten haben. Diefer Woinousty beredet onfer etliche / daß wir weiter mit ihme zogen / dann er wolte vns das warhaffte Des grabnuß

nis de Reputu finden.

14

0/

16

0

rs

18

11

11

11

14

11

13

gräbnuß deß Ovidij zeigen: Derwegen als onser etstehe im zur folgen bewilligten/hat er ons auff leichten Pferden den sechssten tag vom Borithene durch einen ungebahnten wüsten Wegauffeinen hübsschen lustigen Plaß bracht/ darauff ein frisches grünes bewachsenes Brünnlein/darnach nicht weit von demjelben Brunn / etwa einen Steinwurff lang/nam er seinen Sebel/hiebe das lange Graß ab/vind wir andern hulffen auch darzu raumen/biß wir durch etliche vestiga deß Grabsteines gewahr worden / Als aber auch die Buchstasben voller Maß bewachsen/ ingleichen fornen ein stück vom Stein geschlagen/haben wir die Duchstaben mit den Meßsem gereiniget/mit Pulver außgebrannt/vind sein rein außges wischet/vind haben besunden/ daß solches mit deß Woinouss schrede obereinsolinen/Dann auff dem Stein diese vier Berßgehamen stehn:

Hic situs est Vates, quem divi Casaris ira Augusti Latio cedere jussit humo.

Save miser voluit patriis occumbere terris, Sed frustrà: hunc illi fata dedere locum.

Das wort Latio das ist aber nicht wol mehr zulesen/also daß wir erstlich gemeinet/allem anschen und den literen nach/daß es patrio geheissen/weil aber im andern Berk wider pastriis gesent wirt/haben wir samptlich nit wollen darsür halte/daß es solte entweder mit sleiß oder auß einem vorsehe zwir gessent sein/sondern haben dahin geschlossen/dz Latio müste gelessen werden: Welchs teh darumb seine / ob semand mehr solchs gesehen unnd gelesen/auch etwa annotirt hette/der lector an meinem referiren sich nicht erger. Wir haben aber von den Baumen Hark genommen / dasselb mit Pulver im Fewer schwark gemacht und die Buchstaben damit außgesüllt / auss daß sie nicht leichtlich wider bemasen solten. Es erzehlte

Epitaphium Ovidij.

auch derselb Woninesp/daß man wol auch inder Wohlin anfigebe, das def Ovidij corpus gen Knoff transferirt sen/aber deffen ift kein grundt / wir haben auch zu Knoff darnach mit fleiß geforschet / Aber nichts finden konnen noch vernemen: Der ortaber da der Grabstein ligt ad fines Græciæ ift bewoh Gelegenheie den orts / da net gewesen / das sieht man an alten Steinhauffen vnnd an dem luftigen Brunnlein/Der Womousky berichtete/ daß nicht weit zum Ponto sen/aber wir haben vno nicht weiter was gen dorffen.

Der Stadt Kinoff geles genheit.

Ovidius bes

graben.

Die Statt Knoff aber muß vorzeiten ein stattlicher hern licher ort gewesen senn / dann dasselb sieht man an den alten Mauren so im Circfel auff acht meil herumb / dekaleichen an der herelichen groffen Rirchen / inn derselb Kirchen hats sehr schöne gewaltige Schwibbogen / inn deren etliche viel todte Leichnam unverwesent ligen / seind in einander geschrumpffe als weren sie gebacken/ aber gar nicht sehwark/ sonder recht Menschen farbe / also daß sich darüber zuverwundern: Sie halten am felben ort dafür / daß es entel Merterer gewesen. Und der Tarter fompt auch nicht dahin schaden zuthun dan er es etlich mahl versucht aber ohn zuthun Menschlicher were von Gott foll aeftrafft fein worden. Es liget auch ein Leichs nam einer Jungfrawen in einem Schwibbogen gar alleine / schone und lieblich anzusehen/mit einer fleinen fostlichen und durchsiehtigen Leinwad angethan/mit gelben langen Haren/ gang unverweset/ daß man alle Blieder noch kennen vn greife fen kan: sie Glauben und berichten derselben örter / es sen S. Barbara. De aber solches mit ihrer historia obereinfoine/fan der Leser selbst nachschlahen von vetheilen. Es hat in dieser Rits chen groffe steinern Pfeiler / so gank gegoffen find / vnd jaget der Bischoff daseibst so für seine Verson der Luthertichen Lehr verwandt/vnd def Beschlichte der Papen auß Littawen ift! daß von Rhoff biß gen Smolensky (das jent der Moschowts ter noch hat) under der Erde genge fenn follen die auch under

dem

dem groffen gewaltigen fluß Boristhene solten hingeführet fein/welche/ so breit derselb flußist/auch von gegossener ars bent folte zugericht fenn: Welche dann trefflich groffen vnfos ften/muhevn arbent muffe erfordert haben/vn leichtlich dars auß abzunemen / was für ein herrlich wesen vor alten zeiten zu Rhoff muß gewesen senn. Sie wollen auch daselbst fagen/daß es Italianische Kauffleutheerbawet haben: Wie dann noch Die Benueser newlicher weile darumb sollen angehalten habe/ daß sie ein fren Emporium daselbst wider amtehten möchten. Welches alles/ weil die Historia dieser örter zugedencken/ vrs fach gegeben/ich auch mit vermelden wollen.

Db aber wol der Tarter wie erft gemeldes wider gurucke gewichen / fam er doch gegen Winter widerumb mit groffer Macht / streiffet biß auff achnehen Meilen an die Reuflische Brieffe hman: hat heffeng gebrannt/vnd viel taufendt Mann Tarter fellet und Weib gefangen mit sich hinweg geführet/darunter in die wider einfünffsehen hundert fürneme Heren und Adelspersonen mit

gewesen/vnd alles was er also an Menschen gefangen betoms met/verfäuffet er alles dem Turcken.

in

er

HÉ

11:

111

1/3

9

20

11

in

te

3(

te

17.

11

35

1

1

Binb diefelbe zeit fam die Lyfflandische Landschafft abere mals gegen der Wilde/widerholeten jre vortge beschwerden/ baten vind Gottes willen der Konig wolte sein fürhaben mit Caffirung jrer alten Drieff und Sigeln einstellen/ und die ars me verjagte / widerumb inn ihr Batterlich Erbe restituiren

laffen. Es hatte aber damals zu entyfahung des Ronigs als er in die Wilda kam/der Großichanmeister in Littamen / ein Oration etwa eines Bogens lang feinem Sohnlein/ so ein Knabe von zehen Jaren alt / verarbeiten laffen / dieselb mufte er für dem Konige memoriter recitiren: Die war deß Innhalts/ daß er als ein Kind dem Ronige gratulirte, daß er das Septentrionale monstrum den Moschowiter gedemutiget / Fried und Einigfeit widerbracht/welches er als ein Anabe/ darumb fich

& iii

fich defto mehr frewete / daß hierdurch die fregen Runfte wo Der mochten insehwang gebracht werden / wündschete noch ferener seiner Königlichen Majestat von Gott dem Allmache tigen viel Gluck und Sieg wider alle andere Reinde: und sone derlich bat er den Konig/daß er das jenige/fo er bif hero durch verhinderung deß Moschowiterischen Kriege nicht hette kons nen verzichten/ noch wolte ins Weret jeken/nemlich/daßer die transmarinos so sich in Enffland gesamblet (welche Provink doch den Littawern von wegen ihrer schweren Mühe/ Arbent und Bufoften/die fie wider den Moschowiter zu Des schüßung derselben Provins auffgewandt/ billieh gehörte) aufrotten / und weit ober Meer verereiben wolte: Welches ban die Enfflander auff fich deuteten/sonderlich weil fie gant und gar nichts mit ihrer Bitt erhalten fondten. Dann der Ronighat / ungeacht der Enfflander bitten / auch vingeachtet etlicher Chur und Fürsten Fürschriftt den Defostaufen bins ein geschickt / daß er vermoge oben gemelter Reformation und Ordenung wider die arme Teußschen procediren und exeguie ren solte: Er hat auch zu Rockenhausen den anfang gemacht. Aber die gang Landschafft hat darwider Protestiert und arcge male informato ad regem melius informandum, und im fall solches nicht angenommen werden wolte/ad aperta cos mitia provoctret.

Eiffland pros testieret wis der den Ros mig.

Farensbecke fall.

Hieoben ist vermeldet worden / daß der Überste Georg Farensbeck / deß Königs zu Dennemarck Statthalter aust Dzel/mit gedachtes seines Herm erlaubnuß mit für der Pless kow gewesen/hatte auch die vertröstung vom Könige in Posten/daß er im auch ein gnadenlehn in seinem Vaterland Eiststand mittheilen wolte/Derwegen als im der König erlaubete/daß er ver sehienen Reichstags zu Warschaw für zwen jaren/drumb anhalten/vnd so er etwas befossen köndte/wolnemen möchte. Und dieweil aber denselben Reichstag/wie oben gesmeldet/gans und gar nichts verziehtet wurde/kam er eben dies

felbe

te

St

Ħ

of ch

he

111 ch

174

er

01

21

61

13

E

13

D

felbe geit / bo die Ronige in Dennemarck und Polen am heffe tigsten wider einander waren/ und hielte benm Ronige in Pos len an/daß im auch etwas mochte gegeben werden. Der Ronig gab ihm das Hauß Kerkus/so hiebevor Herkog Magnus gee wesen/zu welchem wol ein taufend Dawren gehören/verschris beihm als einen Dberften Järlich noch taufend Taler darzu/ auß der Pfundtkammer zu Riga/ond machet ihn zum Prælidenten ober den gangen Wendischen Kreiß. Welches wie er es embefommen / hat er alle die jenigen vom Adel und sonst gute Lente / die Hernog Magnus von deß Schloffes Gutern flückweiß verlehnet/verjaget und die Lehn wider zum Schloß se geleget / vnnd ist wider auff Dzel gezogen / Dasselb Dzel hatte ihm der König inn Dennemarck auff sein Leben vers schrieben/vnnd kondte es wol auff einzwolff tausent Gulden Järlich geniessen/Dessen hater sich reversieret ohn deß Ros nigs zu Dennemarck vorbewust / keinem andern Heren zu dienen. Als aber der Konig zu Dennemarck diferfuhr/schieke te er einen seiner Hoffunckern Georgen Schwaben auff Do zel/fordert daffelb wider abe von Farensbecken: Derfelb ges lobte an/ daßer felbst eigener Person sich in Dennemarck stels len und zur notturfft entschuldigen wolte: Welches ich dars umb kürülich mit vermelden wollen/weil Farensbeck under Dberften und andern hin und wider befant/damit man gleiche wol den grundt wissen mochte. Db aber nun Farensbede in Dennemarck reisen / vnd wie er sich entschuldigen werde/das wurd die zeit geben/Aber diß ist gewiß/daß der Ronig dermaß sen vber in ergrimmet gewesen/daß er alle Lofflander/derer er viel am Hofe/auch eins theils in groffen vertrawlichen Umps tern hette/auff ein stuß enturlaubet.

Imb dieselbe zeit kam def Turcken Gesandter Musta- Tarchische pha Zausius zu Grodno an/ vnd brach der Konig gleich auch Werbung. auff und begabe fich von der Wilda dahin. Diese Bottschaffe brachte nun die endliche entschuldigung/ wegen deß erschlas

genen

aenen Polnischen Befandten vund Stallmeiftere def Polis Dougfy/nemlich/daß derjelb ober jeine fines Mandati gejehrte ten/vnd zu dem hauffen / den der Türckische Kenser wider die Perfier aufgerüftet/postiret/vnd denselben besichtiget/were derhalben von den Türcken/aber ohn sein des Rensers Wie felch erschlagen worden / er schiefte aber die Theter dem Ro nig zu/daßer fie folte todten laffen: Dergege aber/weil die Ru facten ime treffentlich groffen schaden gethan hatten/ hielt der Gesandt an/man solte ihm erstattung desselben thun/ so wol ouch dem Kufaekischen Oberfien / der damals gen Grodno eben mit folchen freundlichen Lockworten/wie hiebevor der Potfona/davon oben vermeldt/gefänglich embracht war/ lieffern folte. Diefer Kufacken Dberfter / war ein fehr funer Kriegsman und hatte dem Türcken viel abbruch gethan und Diesen begerte der Türek gegen oberantwortung zweier loser nacketen Holluncken / die etwa ohne des den Todt verwir efet hatten. Manließ aber den Turchischen Befandten wider in sein Losament belenten/ vnale er hinweg war/fieng der Ko nig vber laut an / vnd fagte dieser Mustapha Zausius were ein Schulmeister gewesen ben seines Herzen Batters zeite in Et benburgen/in der Arrianischen Schulen: Aber weil manifn vertrieben hette/ fo hette er fich jum Turcken begeben/ von mer nun ein Befandter eines so machtigen Serin: Er legte seine Legation in Latemischer Sprache sehr eleganter abe/daß die Polen fagten/ fo lange die Turcken und die Polen Botschaffe ten zusammen geschieft/war keine Legation latine fürgetras gen worden. Mit diesem Türckischen Gesandten weiler la teinisch kondte/hab ich kundtschafft gemacht gehabt/er hat auch ein guten Trunck gern mit gethan/ond berichtet daß ihr jeniger Kenfer fast täglich bezecht were/vnd nun der Brauch benihnen auch auffeame allein daß sie frisch Wermuth in die Weine werffen / vnnd darvon trincken. Bon Christo res Dete er nicht so gar vber auß verächtlich / sondern gab ihm das

Po

131

101

60

Türckische Werbung in Laceinischer Sprachen.

Tarcken bes ginen sich voll zu sauffen. ofte

itts

die

cre

is

10% 111

oct

ool

110

der

11/

rer

110 ser

tri

oct

DI cin

013

hn

er

ne

lie

Tr

96

04

at

hr

ch

ie

18

Beugnuß daß er vber den Mahomet und ein viel gröffer ho. Def Tarette her Prophet were/ond mehr dann ein Menfch gewesen/dann sche Gefande als ihn etliche ansprachen / daß er ihnen in ihre Stambucher ten judicium etwas in Lateinischer Sprache schreiben wolte / hat er nach, folgender seine meinung von Gott / vnserm Heren Christo / und auch ihrem Mahomet gang furg verfasset gehabt / vnnd eingeschrieben.

Non sunt Dij: Sed unus est vere Deus: Iesus est Spiritus Dei: & Mahometh ejus nuncius. Das tst/es sind nicht viel Botter/sondern warhafftig nur ein Gott/Jesus ist der Geist Bottes/ vnd Mahomet sein Gesandter oder Apostel.

Belangende aber den Rusackenischen Dberften/weil die Der Rusacke fürnembsten Herren für ihn bathen vonnd der Kontg sich bes Turcke juge forgte / Er wurd es inen nicht wol abschlagen konnen / ließ er fallen ente ihnnach der Reuffischen Brieffe führen/vnter dem sehein/als baupt. wolte man ihm den Turcken auß der nahe entführen/ va dars nach fürgeben/er were entfommen/ Aber die gewisse Zeitunge fam bald hernach: daß er den Türckenzugefallen enthäupt were worden.

Imb dieselbe zeit fame auch Bottschafft/daß der Große Defientham fürst in der Moschaw gestorben were / Aber man hatte dessen pri Sborous aleichwol feinen entlichen grund/bif daß furs hernach deß jes Biftorn Bigen Großfürsten Bottschafft in Trawerfleidern ankam/ und solches bestetigte/wie bald folgen wird.

Bu ende def Aprilis fienge der Groß Cankler in Polen Tos hannes Zamotsen / den Samuel Sborousen/ond ließ in ents haupten: aber weil darauf wol ein groffe verenderung entifes hen mochte/willich/wie es hierumb in bestendiger Warheit geschaffen/fürplich vermelden.

Der Samuel Sborousen/defaleichen Johannes der De berste Reldherz vor Dannig war / Undreas und Christoff/so fich an def Romischen Rensers Hoff / eine zeitlang mit dem Herzen Laffy auffgehalten/find Bruder zu hauffe/vnd eines

fürtrefflichen alten Geschlechte inn der Kron Volen: Der Samuel hatte ben zeiten Konigs Henrici einen Polntseben Edelmann erschlagen / vnd wurde prosertbirt: Er bemühete fich aber fast / daßer fich ben dieses Konige zeiten auß der proscription gerne gewircket hette/Boge auch derwege in Francke reich/ vand fühnet fich mit dem Henrico auß: Dieser nechst seinem Bruder Johannes und Andreas/haben/ wie oben im eingang vermeldet/all jr eufferst vermogen baran geseket/daß Diefer Stephanus Ronig in Polen worden : und ift gewißlich war/wannes ohne des Herren Sborousky vnnd ihrenadhærenten zuthun gewesen/were dieser Konig zu diesem Regte ment nimermehr foinen : Biewol es nit darauff geredt wird/ als hette Gott nit durch andere Organa und Mittelpersonen wirckenkonnen/sondern daßieben diese Sborousky die rechte causæ sine quibus non, eigentlich gewesen sind. Nun fan auch nicht verneinet werden/dz in diesen Samuel Sborouss En/wegen der proscription nie gedrungen ist worden/sondern ertst vicimals in publicis congressibus qui Eracow und aus Derowo / do sich der Renige und Groß Canpler auffgehalten/ offentlich gutes Muths gewesen/daß also nicht fan mit gruns De gesaget werden / er sen als ein Echter ex lege & statuto ges richtet worden/sondern es hat ein andere vrsach/die zwar biss her heimlich gehalten worden / vnd nicht viel Leuten auch in der Kron Polen bewust gewesen: Aber weil gleichwol solche Bettlaufftigkeit darauß erwachsen / vund sonder zweiffel zu entschuldigung der that/nun mehr solche derselben orter wird ruchtbar sein gemacht worden / will ich dieselbe warhafftig und Glaubwirdig erzehlen.

Es ist furk hievor angezeigt worden / daß der Ronigzu Polen in eil etlich Kriesvolck in die Podolien wider den Tarstern geschickt / vnder andern waren mit abgeordnet zween Ungerische Herzn / der Herz Siberek und der Herz Zobarz Der Herz Siberek war sehon ein Nachtläger jenseid der Reuß

sischen

sichen Lemburg: Der Zober aber blieb vber Nacht inn der Lemburge/ findet daselbit in der Berberg ohn gefehr einen aus ten Lautenisten / der spielete bisweilen ein Kantasia für sich sich selbst auff der Lauten/der Herz Zobar/der aut Polnisch und Teugleh fan/fragete ihn ob er dienst begeret/Er wolte im dienst verschaffen. Dieser antwortete/er hett einen Heren den Samuel Sboronsky/da der Herr Zobar den Namen gehos ret/gedeneft er balde/er wolle mehr von ihm erforschen/dann Die vermuthung war der Sborousky murde fich von den Rus sacken zum Obersten bestellen lassen/ Trinckt ihm derhalben au/ond frageti wo fein Herz jewundt sen / er antwortet daß er nicht feren von der Lembura sen. Der Herz Zobar fraget weiter/was er dieser orter jegundt mache / da das Geschren ftarct ache von def Tarters einfall. Diefer foll gesaget haben/ er hett sich allda mit etlichen zu underzeden/vn darneben sich laffen verlauten/es weren selham Practicken für der Sand/ drauff fich der Herr Zobar zu im sante vnd dem Lautenschlas gen zuhörete lobete ihn auch seiner Kunft halben / vnd vers chrete im ein pahr Ungerische gulden / vnd trunck im fast zu/ vand sepet darnach weiter inn jhn/ vand fragt was sich sein Herrziehe/ daßer sich nicht gegen dem Ronige besser demüs tigete/es wurde ihm mehr frommen/dann daß er also den Canpler mit haß verfolgete. Der Lautenist begint entwes der auß Trunckenheit oder Büberen inn sich etlich malzu ers seuffen/vn spricht/er wolte daß er mit ehren von seinem Ders ren were. Dann es hetten die Sborousky folche selkame and schläge im fürhaben / daß ihm grawete / wann er daran ges dachte. Da nun der Herz Zobar so viel von ihm aufgefore schet/folgete er jiner neher vnd neher/fagte ihm zu/er wolte in in des Konias dienst wol bringen/vermahnete in/er solte den Konig mehr getrauw senn/als seinen untrewen Herren/und solte was er boses wuste/offenbaren/er wolte in geloben es sols te ihm ohn alle gefahr fenn. Diefer verheift es im zu entdecken

aber er were diesen Albend bezecht/er solte ihm zeit geben biff morgen frue. Der Berz Bober ftelte fich ob er mehr zugedens cken/vnd daß er morgen deffen vielleicht vergeffen mochte/Ros he derhalben sein Schreibtafelein herauß/ sagte er solte es ihm selbst hinein zeichnen/daßer morgen der Sborousen anschlä ge wider den Konia offenbaren wolt/welchs der Lautenist thete. Dieselbe nacht schickte der herr Zobor seinem Besellen dem Heren Siberck eine eilige Post/da er nicht warten kond, te/daß er im Namen Gottes fortziehen solte/dann er hette Practicken erfahren/da dem Ronig merckitch viel/ja Leib vnd Leben / vnd ihnen alle ihre eigene Wolfarth angelegen were/ die er ihme dann in furgem vermelden wolle. Er befahl auch seinem Roche zur Morgensuppen stattlich anzurichten vond che der Lauteniste auffstunde ware auff dem Tisch Malvasier und andere Confect/und hat sich der Her: Bobar gar geruft/ als wolte er nicht ein viertel Stunde warten/notigte den Laus tenisten nider zusigen und ein wenig deß Confectszugeniesfen. In deffen trachtet der Wiert auff eine Suppen vnnd andere essen/welches sich doch der Herz Zobar siellte/als sehr ers vm gern/ond als hette ers nicht befohlen doch sagte er hernach! weil es angerichtet ist/wollen wirs für gutnemen/vnnder wolle darnach desto besser darauff hawen: Liehauch seine Bagen/vnd eins theils seine Hoffleute fur auß reitten/Sie hatten aber ihre Losung / wo sie warten solten. Kahet derhalt ben an mit dem Lautenissen widerumb zu zechen vond lobet ihn feiner Runfte halben / schenckte ihm auffe newe etliche Ange rische Gulden. Der Lautenist mochte nun vielleicht mit Uns gerischen Ducaten ben seinem Herzen / nicht dermassen über häuffet fenn gemesen/gefiele im wol/vnd sagte/daß er wolluft hette an deß Koniges Hofe zu dienen. Dieser gibt ihme die Hand darauff / vnnd machet also einen abschied mit jhm/vnd chet an/ fpricht/ce sen seine zeit/er muffe fort/lastrechnen/vi uchet seine Schreibtaffem ob er etwas vergessen hette/vnd stelles

bifi

ens

300

hm

lás

ntst len

nds itte

nd re/

ich

nd

ier

1911

aus

en.

ere

ons

ch/

er

ine

Ste

als

hn

aes

115

ers

uft

die

nd

viī

nd [les

stellete sich als funde er ungefehr was den gestrigen Abend der Lautenifte hinein geschrieben/ ermahnet ihn seiner Hand und gelübnuß/bittet/er wolle ihm doch was er von der Sborous; En anschlägen wüste/offenbaren / der Lautenist saget ja/ wann es ihm solte ohne gefahr senn / vnd daß er ihm ben Hofe einen andern Heren wolte verschaffen / so wer er vrbittig im solches auvermelden: Als nun der Herz Zobar im folchs an die Handt zasaate / vnd darneben sich ihm zuerkennen gabe / wer er sen/ und warumb er abgefertiget worden. Nun wolan sagte der Lautenift / sein Ders der Samuel Sborousty sen wenig meis len von dannen / er wolte zu ihm und die Brieffe fo die Brus der zusammen geschrieben in originali bringen/darauf wurs deman seben mie sie dem Ronige mit Gifft zuvergeben dem Cangler den Salf engwen zuschlahen/ sich vereiniget hetten/ Bate derhalben daß der Herz Bobar von seinen Pferden etlis che auff halben Bege halten lieffen / ob vielleicht der Sbos rousfy die Brieffe als balde vermifte/vnd imnacheilen lieffe/ daßer entsagt mochtewerden. Diß geschicht also/vnd fomve der Lautenist widerumb / bringet ethehe Brieffe / darinn sich die dren Bruder Samuel/Andreas und Christost/auffobges horte weise zusaisien vervflichten haben solten/ und war je sole ches für ihr Dieschier und Handtschrifft erkandt. Der Herz Bober und Siberg fasten diefen Lautenisten auff eines ihrer besten Rose/aaben ihm Leute zu/schieften ihn an den Ronig mit den Brieffen und allem Bericht. Der Könige war noch noch zu Eracow mit dem Groß Cankler/gab dem Lautenisten als bald guten Unterhalt: Unter defi hatte der Sborousfy erfahren/ daß sein Lautenist zu Cracow senn solte/ wuste abernit/daß er ben dem Ronige war/schriebe einem seiner Schwas ger/daß er auff ihn achtung gebe / ond fo er ihn betretten wurs de/folte er ihn ihm wider zuschieben / Derselbige sein Schwas ger triffet ihn zu Cracow an im Schloß/wil in auch durch fete ne Diener stracks davon führen lassen: Aber es sehen deß M tti

90

Groß Canklers Diener/ die wehreten es/ vnd zeigtent fracts Dem Groß Canster an/Der fommet selbst herunter/ond saget au deß Sborousky Schwager/Er soll den Lautenisten gehen laffen/derfelb sen jest deß Konigs Diener / sen auch dem Kos niae getrewer / als sein Schwager der Sborousky. Als nun Diefer solches seinem Schwager zu wissen gethan/macht man die Gedancken/daß er erst nach seinen Brieffen aesehen habes und aemercket/daß dieselbe durch den Lautenisten entfrembe det/ond also die anschläge außtornen sein wurden. Es ist aber Johannes Sborousky/ deß Samuels Bruder / deffen Nas men in diesen Brieffen nit mit gestanden/balde hernach zum Roniae fomen/vnd als er dieser dinge berichtet/oder aber von seinen Brüdern darumb angesprochen worden / hat er den Ronia gebeten/ daß ihre Majestat dem meinendigen verloffes nen Buben dem Lautenisten nit alauben geben wolten: Aber der Könige hat ihn die Brieff und Sigel recognosciren lassen/ Darauff dann der Johannes Sborousen mit Inmute abs giehen und zu frieden senn muffen. hernacher aber haben die Sborousky sich gegen dem Konige zum hochsten entschuldt get/vnd deß Lautenisten angeben/ verneinet/mit anzeig/ob aleich die Handtschrifft der ihrtgen nicht ungleich / so hetten fie es doch nicht geschrieben / Erinnerten den Ronia / daß Er felbste für furger zeit einen Secretarium gehabt/der alle Hand nachmahlen konnen / daß der Konig auch selbst bekennt /es were sein Schrifft / aber ein Bube habe die Redder geführet. Derwegen bathen sie/der Konig wolte ihnen den entlauffes nen Lautenisten/ vermoge der Polnischen Statuten/wider lieffern/oder je zum wenigsten an einen orte schicken/da sie ibr Necht wider ihn auf üben kondten : Bu dem beschuldige ten sie ihn/ daß er ein Nigromanticus were/ und so viel desto leichter zu solcher abmahlung der Buchstaben hab fommen konnen: Aber der Lautenisse ist alsbalde hernach nicht mehr gesehen worde/ob er etwa entjauffen/ weil er gesehen/ was für ein

Herr Hans Sborousky Ut nit mit im verbandnuß gewesen et

Ď4

lh

n

as

nt

11

13.

er

64

ie

6

0

22

C

d

ein Sviel er angerichtet oder aber ob er bif ju feiner geit jum beweiß wol verwaret worden/damit er nicht etwa vmbbracht werd. Biel aber die mit ihm ombgangen haben/berichten/ Daß er ein selkam Abentemrer gewesen / vnnd etliche Rigros mantische Poflein wol mochte gefondt haben. Dieses alles hat sich fast ein Jar also hingeschlepffet gehabt / bif zu ende Def Aprilis def vier und achsigsten Jares/der Groß Cansler ale furt zuvor seine Gemahl im eine tode Leibefrucht zur welt bracht / solte von Anischin nach Cracow auff den Tribunal ziehen/ift in Rundtschafft komen/daß Samuel Sborousky ihm mit dren hundert Pferden auff den Dienst wartete/ der wegen er gar langfam und auch von der Straffen abgezogen/ Dem Ronig solche durch eilige Post zugeschrieben vond sich bescheide erholet/ so er sein mechtig wurde / wessener sich ges genifim verhalten folt: Da er nun den bescheid vberfommen Quod mortuus canisnon morderet: und der Canpler sich auch mitler weile in der stille gestercket / der Sborousky aber gans ficher war/ond ben Nievolomis/dren meil von Cracow ben seiner Schwester Tochter sich hielt / sein Gesind aber im Dorffzerstrewetwar/Hervon des Canplers Wolck unvers sehens oberfallen onnd als der Sborousky vermereket daß er gefangen werden solte tift er auf seiner Kaisier nur in eim Hembo in feiner Freundin Gemach gelauffen/aber als jm deß Canglers volck fo gar nahe übern half fomen daß er fich ans derer gestalt nitwerbergen fonne hat er sich hinder seine freuns din und noch etlich andere Beiber versteckt gehabt/aber er ist funden/vñ also blok gefangen darvon geführet worden/doch hat man im seine Kleider vn Zeughernach geholet/vn die Kleis der zwar im anzuthun underwegen vergonet/aber die Lade in verwarung genomen. Demnach nun der Groß Cangler auch gen Cracow foinen hat er erfilich an die Witfram/derer Ches man vom Sborousky entletbet gewesen schicken laffen / ob sie nun zu gleich jre Alage wider den Sborousky verführen wols se: Aber sie hat geantwortet / hette der Canpler oder Konig

etwas wider ihn so solte man dasselb verzichten/ auff diß mat wolt sie ihre Privat Rlage darinn nicht mischen. Derhalben tst der Cankler zum Sborousky in sein Befangnuß gangen, ihm angezeigt / daß ihm herklich leid sen / daß er seiner sachen nicht anders fürgestanden/wolt ihm auch für sein Person wol aonnen/daßer ferzne von dahr were / Weiles aber nun also geschehen so solte er def Roniges schreiben und befelch lesen/ wurde er befinden/ daß deß Konigs ernster Befelch und nicht sein eigen getrieb were/daßein solcher Process wider in anges stellet werden solte/bathe ihn er wolte ihn entschuldigt halten/ fich gleichwol erinnern / daß es ohn zweiffel Gottes Straffe und Gerichte sen / und solte bedencken / daß der Ronig und er der Canpler ihn vielmals durch hohe Personen hette warnen laffen. Der Sborousky antwortet jhm/er sehe es woldaftes des Rontas Befelch were / aber daß ihm solch Unglück alles von dem Canpler angestifftet were / deß hette er genugsame nachrichtung/hat er gefragt/obes dann nicht anders gesenn fondte/vnd ob dann ihm und dem Konige umb ein Hand voll Bluts so vielzuthun sen ? Hat der Canpler in wider gebeten/ er wolte in entschuldiget halten/vnd wolte sich erfennen/daß er felbst nach solchem Unglück gerungen/wolte seine Sach zu Gott stellen / vnd so er einen Beichtvatter begerte/vnd sonst von seinen Sachen Christlich und erbarlich disponiren woltes folte im solches gestattet werden. Aber Sborousky hat den Canpler feines weg entschuldigt halten wollen/ sondern land ge darauff beruhet / derfelb sen ein vrsach seines todes / vnd er wolte für dem Atchterstul Gottes fich deffen vber ihn beschwes ren. Dem Canpler seind leglich die Zehren vber die Backen geflossen/hat den Sborousky vmb Gottes Willen gebeten/ Er wölle ihn entschuldiget halten / vnd ihm verzeihen / dann es wer des Ronigs Befelch/Hieranffhat endlich der Sbos rousky geantwortet: Weil er ihn vmb Gottes willen bete/fo wolte er ihm zwar verzeihen / aber er solte gleichwol an jenem Tage!

Tage/mit einem guten Oratore und Advocaten sich gesasset machen/danner wolt Gotte die Nache heimstellen. Hat also einen Beichtvatter begeret/Aber es ist ein Catholischer Priesser jihm gelassen worden/der etwas bezecht gewesen/und mit ihm viel disputiren wöllen. Derwegen er demselben nicht Beichten wöllen/sondern hat dieselbe ganke Nacht auff der Erden gelegen/seine Sünd dermassen bewennt/daß er auch die Dehlen darauff er gelegen mit seinen Threnen geneket: Den morgen ist er ben einem kleinen Pfortlein am Schlosse gar früe in der stille gerichtet worden.

Durch diesen Proces/der mit dem Sborousky gehalten/
tst nicht allein die Freundschafft/sondern auch das gange Posten sehr erzeget worden / Dann sie / wie oben gemeldet/ ders wegen den Neichstag Anno 1582. ohnverzichter Sachen zus gehen lassen / daß sienicht nachgeben wolten / daß der König einen Edelmann ohne erkendtniß deß Tribunals vnnd der Neichstände zu richten/noch sonst ihr Privilegia zu endern /

macht haben solte.

lal

en

11/

en

of

11/

304

n/

er

cn

£5

68

ne

n

11

12

0/

1

Rurk vor Pfingsten desselben Jars/kame die Moschowie Moschowie terische Bottschafft gen Warsow in schwarken Trawersleit tere Todio dern/brachten die gewisse Zeitung/daßihr Großfürst Juan Basilowik den 20. Martij gestorben/brachten auch dem Ros nigzwen underschiedliche Schreiben/welche so wol was dare neben deßkönigs Abgesandter geschrieben / und was der Ros nig geantwortet/von wort zu wort ins Teuksche transferiret/allhieher zur nachrichtung und wissenheit gesehet habe/daßers steist sehr furk und nur ein Eredennschreiben / ohne meldung von einer Werbungund lautet also:

Theodorus Juanowik Großfürst aller Keussen/zu Blog Moschowis domit/Moschow/vnd Neugarten/fürst zu Casanvnd Ustrag ters Schreige tan/22. Großfürst zu Smolensty/ Lyffland und deß gangen kein au dem Liberie/22. Unserm Bruder dem großen Fürsten Stephano.

Wir schicken zu dir unserm Bruder König Stephano unsern

R Gesands

Gesandten Andreas Jakowkiera Jsmailowa/was derselb dit mündlich fürbringen wird /magstukünlich glauben. Geben in unserm Schloßunsers Fürstenthumbs Moschaw/den 9. tag Aprilis Anno 1784.

## Das ander Schreiben war dieses Inhalts:

Du hast zu unserm Vatter seliger gedechtung geschicke gehabt deinen Gesandten Leo Sapicha, weil aber unser Bats ter nicht mehr im Leben gewesen/ und von deinem Gefandten nicht funden worden/hat er feine Bottschafft vne nicht eroffe nen wollen/weil er deffen von dir feinen Befelch/vnd hat von feinem Pezistava (das ift die Junckern/ so auff ihn zu warten verordnet gewesen) begeret/daß er ju den Bojaren (das ift ju dem Rurften deß Landes ) geführet wurde/bann er hett etwas mit ihnen gureden. Ale wir nun von unfern Bojaren/ deines Gefandten begeren vernommen / haben wir ihme vergonnet/ Daßer auff vnferm Schloßben benfelben hat fenn mogen. Da Dann dein Gesandter mit onserm Bojarn Amazin Theodos ro/Michawin Trubikum/vndden andern sich underiedet vil permeldet / daß er geschickt fen worden von dir unserm Drus Der zu onferm Battern / dem Großfürsten in der Moschaw ku wichtigen Sachen / Aber er habe ihn nicht lebendig gefunt Den/vnd es gezieme fich nicht / daß er vns feine Werbung ans bringe/sondern hat begeret/daß wir zu dir onserm Bruder Stephano unfern Gesandten abfertigen / und jm widerumb abzuziehen vergonnen wolte. Wir aber ob wir mit dir als viis ferm Bruder Stephano einig seind / haben wir doch vnfern Gesandten zu dir geschicket / damit der Leo Sapicha mochte von hinnen weg fommen/ vnd das vnfer Gefandter ganglich begerte / damitzwischen vns die Christenheit in friede bliebene And gleich wie unser Vatter seliger gedechtnuß/mit dir uns ferm Bruder ein gut Weref angefangen/vnd verordnet/alfo begeren wir/daß auch du vnier Bruder wöllest solch gut weret Deb

Defi Priedes befrefftigen / und in ein bestandt bringen / barmit Die Brüderliche liebe unter uns moge vermehrt werden/zu ars richtung friedes in unfer Christenheit/und wast unfer Beiande ter Pronia Tolstobe mit vufern Brieffen zu dir foiffen wird! wollestu ihn nicht auffhalten/sondern bald abfertigen : Du wollest auch deinem Gesandten Leoni Sapicha schreiben daß er ein Bund deß Friedens mit vns auffrichte und befräfftige. Datum ut supra den 12. Aprilis Anno 84.

Es hat aber der Leo Sapicha/ so fitebevor umb Liechtmeß Def Polnte ben Lebzeiten deß alten Mojchowiters vom Ronige mit ftatlit ten ben febreis chen Beschencken an den Großfürsten abgefertiget/darneben bar anf bera an den Ronig geschrieben / wie folget:

13

13

8

t/

14

04

ıĩ

116

er 16

16

13

te

16

115 jo

Die Gesandten die der Großfürst und seine Bojaren zu E. Majestät abfertigen/hab ich verstanden/ daß sie mit mehe rer theils Friede zu suchen abgeschieft werden/ ich wil aber nie glauben/ daß Ewer Majestatt denfelbigen leicht verwilligen werden. E. Majestätt konnen selbst abnementir was Stans de jegunder dif Acich sep. Dann der Grollond vneinigkeit so die fürnembsten Herren unter sich haben / wie ich hiebevor vermeldet/was bedeuts anders / als daß hie durch inen ihr one Dergang bedrawet wird: vilift niemals wie es vil dafür halte! bequemer zeit gewesen dieses Reiche machtig zu werde/welche auch ihr ein theil besorgen vnnd offentlich darvon reden dass E. Majestätt diese gelegenheit nicht verseumen werden / vnd ficht im gleich als theilten fie schon & Majestatt selbst zu in irem Sinne/ die bende Fürstenthumb Smolensfy und Gibes vien/wie ich auch allhie von fürnemen Heren vernommen/ so foll dessen der Bielofn ein Prophet (Gott gebewarer) ger wesen senn/ daß E. Majestätt balde wurden in der Moschaw fenn: Welches dann fein vnmöglich ding were / dann fo E. Majestått mit Gottlicher Hulff Smolensky einbefemen / jo bettensie keine Festung oder Hindernuß / bis an die Stade

Moscham finan. Dann die Schloffer so darzwischen ligen, als Dorobolus / Wifma vnnd Mozaife feind gank verfallen und durchauß nit feste/fondten ohne einige schwerigfeit einges nomen werden/wiewol auch ihrer viel/ vnd sonderlich Biels, fn E. Majestat gewegen sein sollen / vnd achtet man darfur/ daß er balde mit dem Rusacten/so für der Pleftow abwichen/ ben E. Majestat sein werde: Dann er deffen/da er gemercket/ daß der Großfürststerben wurde / aber nicht in verdacht ges halten worden/vnd der Paulus der der Oberste war /ist jest erst von diesen Fürsten loß gegeben worden/ie.

Defi Konis fandte in ber Moscham.

Hierauff der Ronia zu Polen die Moschowiterische Ger ges in Polen fandten balde abgefertigt: Ind seinem eigenen Gesandten an seinen Ger dem Leo Sapicha, welcher in Moscham auff dieser widerfunffe warten mufte/folgende instruction, wes er sich verhalten fols te/zugeschiefet.

> Stephanus/22. Wir haben auß deinen vorigen Schreb ben verstanden/welcher maffen/duvns den Tode def Große fürsten in der Moschaw Juan Basilowis/von wegen seiner heimlichen und stillen Begrabnuß / vnnd deiner harten Bers mahrung/nicht zeitlicher hast zuschreiben fonen / so wol auch/ daß du dich beschwerest/daß du so lange in der Moschaw auffe gehalten wirft / Erfennen hierinn beinen fleiß und geneigtes Gemuth / vns vnd dem gemeinen Nukezu dienen. Duhaft ons auch das jeniae berichtet/welches wir mit Gnaden erfahs ren/ond ferener nicht zweiffeln / du dir dergleichen angelegen werdest sein lassen/ Nemblich / daß du uns von allem das uns zu wissen nothwendig ist/mit fleiß verständigen werdest. Daß du deine Legation dem Großfürsten Theodoro nicht eroff nen wollen / ober schon solches begeret gehabt / daran hast du recht gethan. Was nun der jesige Groffürst an vns gelanget! und durch seinen Gefandten Andream Jafowfiera mundlich anbringen lassen/schicken wir dir zu: und wollen hiemit/ daß

CS

11

n/

ęj

24

cis

114

6/

68

If

h5

en

18

113

du

et/

ch

aß

du mochteft ben dem Großfürken senn /wie wir dann zu dem ende ein Eredenkschreiben an den Großfürsten schicken/vn eis ne sonderliche instruction, nach welcher du deine Werbung richten sollest: und nach verrichtung derselben/solt du dich bev Dem Großfürsten angeben lassen / daß du in geheim etwas mit ihm zu reden habest: Nemblich/daß wir gewisse Kundschafft haben/daß der Sinain Baffa dem Türckischen Renfer zu wiß fen gethan/welcher massen das Türckische Kriegsvolck im Abzuge/von den Persiern/nicht allein von den Tartern/sons dern auch von des Großfürsten Interthanen/so oberhalb deß fluffes Borysthonis wohnen / heffetg beschediget und zum theil erlegt sen worden vnd daß der Türcke darauff vmbgehe/ daß er Ustracan einbefommen / und also hiedurch einen leichs teren vnnd sicherern Pafi zu den Perfiern haben mochte / für welchem wir aleichwol den Großfürsten gewarnet haben wols Ien: So du darnach im Gespräche vmb der Ritterschafft ges fraget würdest / warumb wir ihre Pasbrieffe / für vnsere Ber sandten/jektnicht haben annemen wollen/wollestu antwors ten/daßwir derfelben nit bedürfft haben/vnd zwar sein Bate ter hat ons auff ein zeit durch den Arebora Nohaofin auch ein Pafbrieff geschickt/daß wir onsere Besandten hatten Darmit follen schicken / da wir doch nicht darumb geschrieben gehabte Auch denselben Daßbrieff nicht angenomen/ und da der Noße aofin seine ganbliche abfertigung befommen / hat er noch ein mahl vmb Audienn gebeten / hat vne deß Großfürsten Eres denkbrieff gezeiget/ vnnd begeret/ so wir je vnsere Gesandten nicht schicken wolten so solten wir doch ein Daßbrieff für ihre Befandten geben/welche mir gethan: und feind def Grofffirs fen Gefandten auff onfern Dagbrieff in onfer Reich und bis aen Bilfiluft gefommen. Diefelbe gewonheit hat hernachs mals nit konnen geendert werden / dann die Vnion der Kron Polen mit Littawen / vermag/daß von solchen wichtigen Sas then nur allein auff einem allgemeinen Landtage etwas geore M tti

bent werde. Und ob wol der jestige Großfürst sich stellt als sen im unser Freundschaffe angelege / so beweist er doch in der that Das gegenspiel/in dem er sich ein Fürsten deß Lyfflands schrei bet : Gein Batter hat nur ein theil desselben innegehabt/daß selb hat er vns abgetretten/nun hat es je dieser noch nicht wis der an sich bracht/derhalben fan er auch sich deß Titels nit ges brauchen/zu dem sind wir mit seinem Batter in streit und an forderung gestanden vmb Newgarten/Pleffow/vnd Smos lensty/welche ob sie wolan das Großfürstenthumb Littawen stoffen/vnnd von alters darzu gehören/ so haben wir vns doch desselben in unserem Tittel enthalten. Go dan nun derselben halben ein leidlicher vertrag und vergleichung getroffen were den mochte/so kondte die vergiessung Christliches blute nach bleiben/welches wir gang gerne wolten: And damit unser fleiß und geneigtes Gemüth so wir zu der Christenheit besten tragen gespüret werd fo schiefen wir dir zugleich mit zu den Pafbrieff für die Moschowitische Gesandte/damit sie nit vns Derlassen ben uns zu senn auff dem Reichfteage den wir halten werden/vermittelst Gottlicher hulffe zu ende dieses jares von wegen fürgefallenen schwern sachen / auch von wegen dessen/ Darumb zwischen uns und deß Großfürsten Batter uneinige feit gewesen: Wir haben unter dessen den Grenkfrieden wie er begeret/in acht zu haben befohlen. Betreffende die gefanger ne/wollestu möglichen fleiß vorwenden/daß du deß Herkogen von Trocken zweene gefangen Diener losen mogest/weil sie so in einem dapfferen treffen sepnd gefangen worden : Bon den andern wollestu dich erfundigen/ob sie in einem nothwens digen treffen oder aber in einem schlechten Rusackischen auß fall gefangen worden/vnd hernach/wirstu dich mit irer lösung auch wiffen zurichten. Was anlanget deine harte verwahruns ge/darvon du in deinem schreiben meldest/haben vnsere Rathe nach notturfft mit den Moschowitischen Gesandten darauß geredet/vnd mag man ihnen wolzuverstehen geben / so sie sich jegt

jest als balbe im anfang der gestale gegen unfere Gesandten verhalten wollen / so werden wir sie forthin nicht mehr schie cken/ vnd Frege Adeliche Personen werden zu ihnen sich abs fertigen zulaffen/nicht mehr zuvermogen sein werden. Ders halben mag er fich anders gegen die vnfern erzeigen/in maffen feine Bottschafft von unseren Standen tractiret werden/fins temal auch der Tarteren Gesandten/besser als die unsern von

ihnen gehalten werden /22.

at

eta 1/2

115

C5

116 04

en

ch

m

14

hs

er

111

in

111

113

110

90

te

11

11

114

13

13

Demnach aber der Moschowiter/wie vermeldt/seinen Der Mos Tod für Augengesehen (Denn er lang franck und geschwols Schowiter bes len gewesen/auch wie er verstorben / vberauß sehr gestuncken/ gierung far daß man ihn nicht entweiden fonnen/ sondern alsbalde wie er feinem Tod. den 26. Martij gestorben/in darauff den 28. heimlich und still begraben) und aber zuvor seinen eltesten Sohn/darumb/daß er zu Friede gerathen/mit seinem Stab den er zu führen ges pfleat/aestossen/daß er davon gestorben/hat er seine Bojaren au fich gefordert/ihnen befohlen/daß fie feinen andern Sohn Theodorum Juanowis an seine statt für ihren Großfürsten ehren und halten solten: und ober schon etwas blode/ so wolt er doch das vier Rursten deß Landes / die er ihnen auch fürges ftelt/neben im zum Regiment geordnet fenn folten: hat fie ges warnet/daß fie lieber wündschen solten zu sein unterm Schuß eines bloden einfeltigen einheimischen Heren / dann unter ets nes frembden flugen Roniges. Es hatte diefer Tyrann vor furgen Jaren seinem leiblichen Bruder/ sein Weib/Rinder und alles ombbringen lassen/darumb/daß er einen verdacht auffihn geworffen / als trachtete er imnach dem Regiment: Allein ein junges Frawlein ift benm Leben erhalten worden/ darumb / daß man den Großfürsten berichtet / daß sie ihm gleich sebe. Dieselbe hat er gar jung dem Bernog Magno gum Weibe aeaeben.

Dieser Theodorus der jehtge Groffurstift hiebevor von seinem Batter jederzeit verachtet gewesen/er ist auch in allem

N tti

Diefes fetzie gen Groffs fürften gus stand.

seinem thun blodes verstandes befunden worden / ist auch auff eine zeit in die Kirche gelauffen/ fich an die Glocken ftrene gegehangen vn felbst geläutet: Ind der Sapicha deß Kontas Gefandter berichtet/ daßnoch fein Weißheit ben ihm zu vernemen. Aber die Moschowiter geben für / er habe sich ben lebs zeiten seines Battern also gestellet / darmit weil der ander Bruder dem Batter sehr lieb gewesen / er nicht etwa wie sein Better das Leben laffen muffen. Es fanaber wol fenn/baß die Moschowiter solches nicht gerne gestehn / und die nachres de/daß ihr herr nicht vernünfftig sen/nicht haben wollen Belangend aber die vier Heren so ihm zugeordnet/findbald nach defalten Großfürsten Tode under sich uneine worden/ und ist wol zu glauben / so der Konig ienund fortzoge / daßer Die gange Moschow einbefommen mochte. Aber Gott wird auch seine Brsach haben / daß er so ein pomum eridis unter die Polnische Ständevnnd den Konia mit einwerffen lassen daß sie der Sachen nicht einig. Dann so er der ganken Mos schaw machtia wurde / so hette er darnach nicht allein Bolet vnnd Landt genug / sondern funde einen vnaußsprechlichen Schan/so der Großfürst verlasse hette also dierechte nervos, und mangelte ihm an Muthenicht groffe gewaltige dinge fich au onterfangen.

Pin Landy Sell's

Aber aleich wiedte Polnische Stande für zwenen Jaren tag su in Pos auff dem Reichstage innichts willigen wöllen: Also ist sieder dem hero die simultas ontern heren va Unterthanen je mehr und mehr gewachsen. Und ob wol der Konig verschienen Februarij abermals einen Reichstag gehalten / so ift doch wes gen der Sborousfischen Handelung sonft nicht viel verrichs tet worden: Db aber der Ronig derenwegen diefen Reichstag. hart drumb von etlichen der Landschafft beschuldiget worden so ist es doch nicht allein noch zur zeit darben blieben. Sone dern es ist auch der Christoff Sborousky offentlich aller ehren emient worden/ und des Landes verzuffen/ und so er nicht ben

ch ne

99

era

cbs

rec

ein

aß

res

17

(di

n/

CE.

rd

er

n/

04 cf

118

S

6

1ti

213

18

63.

V

13.

n

geit fich darvon gemacht / folt es jom wol nicht viel beffer als seinem Bruder ergangen sein.

Der Ronig hat ungeschewet diefen Reiftag Criminal judicia gehalten / vnnd abermals etlichevom Abel vnd fonften richten laffen / vnd als man einen Piltifchen Edelmann Dos nenfn hat enthaupten follen/hat der Scharpffrichter im nicht mehr als ein Wunde/doch nicht todlich/ hinden in Ropff zwis schen die Ohren gehamen / vnnd ift der Bonegfy darüber les bendia entfommen.

Den Moschowiter belangende/ hat derselbe seine ansehns liche Bottschaffe in dren hundert starch abermahle auff dies sem Reichftage gehabt/vnd den Frieden zuerftrecken begeret. Der Ronig ob er wol sampt etlichen Herzen gerne wider den Rrieg anfienge/ so haben doch abermals die Land und Ritters schaffe in das geringste nicht willigen wollen: Dann ob schon etliche Wenwoden den Konig benfallen : jedoch wann die Landtbotten / so von der Mitterschafft als ein Außschut ges schieft wirdt/nicht willigen/so kan auch nichts angefangen werden: Alfo ob auch schon der mehrer theil wegen deß Sbos rowsky handlung mit dem Ronige jestmals zu Frieden sepn mogen/so haben doch die Landtbotten hierinn nit gewilliget/ sondern abermals von diesem Landtag mit widerwillen von Der Politie einander gezogen. Innd was es noch für ein endschafft ges fiche Landrag winnen mochte/wird die zeit geben.

Bergangen.

And wirdt vielleicht jemand gefunden werden / der auß dieser meiner Historien vrsach neme/fermer fünfftige Acta fleiffig in acht zu haben : Dann weil ben dieses Ronigs Ster phanizett/trefflich groffe verenderung sich angefangen/ift je billich/daß man dieselben nicht gering schene/sondern betrachs te/wie Bott die Regiment und derselben verenderung so wuns derlich / durch wen er wil / führet / derhalben was ich mehrer theils selbst gesehen und mit angehöret/jenmals so viel in ent

#### 102 Septentrionalische Zistorien.

hat senn mogen/in diesen furnen extract in Teunschen Zum gen verfassen/ vn jent eben dem Lateinischen Werete præmittieren wolle. Weil die Lyfflandische Kriege vn verenderung/ so wol auch die Geschichte von den Sborousky noch newe vn auff jedermans Zungen/damit man nicht alleine derselben vergangen Historien allen/eine eigentlichn wissenschafft hete te: sonder das ich was sich noch fermer ben dieses Konigs

geiten in derselben Gegend begeben mochtes
nachzudencken und auffzumerckens
auch andern hiemit hab vrs
sache geben wols

Ende deßersten theils.



\* ! Suns mir ing/ e vä sben hete s



### APPENDIX

Oder

# Argentsung, deß Ersten Buchs Septentrionalischer

Durch einen Liebhaber der Historien mit fleiß zusammen gezo. gen.



ANNO.

M. D. XCV.

#### Dem gunftigen Lefer.

Teweil die von D. Müllern/vertro. Aftete continuation weder von im oder jemand anders biff hero/nicht allein nicht erfolget/fondern auch feine Eremplaria dessen von Fenerabendtzu Franckfurt Am. 84. gedruckten ersten theils mehr zu ober kommen gewesen / hab ich mit einer vorna men Personen so ein zeitlang den Septentriona lischen handeln / vnd dem Königlichen Polnischen Hofe / felbst bengewohnet / oder sonst fleissig nach geforschet und gelesen/so viel gehandelt/daß sie mir Diese nachfolgende continuation, so sie ihr selbst nur pro memoria colligiret und behalten neben dem ersten theil zu drucken bewilliget und obergeben/ dieweil ich dann solchen kosten und mühe dem allgemeinen Vatterlandt zum besten / auff mich genommen / hiedurch auch der vertrösteten dilation deß ganken Wereks nichts præjudiciret wirdt/als stehe ich in do sto mehrer tröstlicher zuversicht / es werde dem Hi ftorien Liebhaber fürnemlich aber Herm D. SNul lern oder andern / so die hiering gemelte grosse ver enderung erlebet/vnd darben intereffiret, vufere ans gewante arbent / welche niemand zu verkleinerung gemeinet/nicht miffallen/ darumb ich dann dienste lich will gebeten haben.

Michael Forster Euchdrucker.



t'D2 dill crn

this

chr

110

na

ben

iche

nir

tur

ten

veil

ten

11/

3011

De

Sie

ul.

era

1114

ma

lite

Shat der Autor bisher erzehlter Se ptentrionalischer Historien/vnder anderen Ger schichtverlauffungen/hievornen vmbståndtlich vermeldet: Wohin es mit den Lyfflandern/ sonderlich aber der Statt Riga/so wol in Geift, Anno 1585.

Itchen / als auch Politischen Gachen gerathen. Daben es Huffrhur zu aber nicht verblichen: Sonder man hat / über obgedachte in- gen den neme troduction und einsehung der Jesutter / besagter Statt auch Calendus. den newen Gregoriamichen Calender auffgedrungen / der auch vom Nhat und den Kirchendtenern dafelbften angenome men worden. Defregen dann nachfolgendt/gegen ende defr 1584. wie ebenfalls im eingang deß 1585. Jars/zwischen dem Rhat und Gemeinde/ein groffer unwill/entlich auch gar eine Dann weil der gemeine Mann das Muffrhur entstanden. Wenhenachtfest / erwehmem newen Cakender nach / zuhaß ten/feines wegs einwilligen wollen: Saben fie fich auch der Rirchen auff denfelbige allerdings enteuffert: Dagegen aber/ and nach dem ihnen ja/auff ihr bittlich anlangen/am altges wonlichen Christag/ die Predigt abgeschlagen/am folgenden 25. Decemb. andern Werhenachtfeprtag den 27. Decembris alten Calent Anno. 84. ders/fich neben dem Rectore vnnd der gangen Schulen/in groffer anzahl in die Kirche gefunden und allda die gewöhnlis then Wenhenachtgefange mit einander gefungen.

Welches/ale es der Burggrafe Niclaus Gicke/zu feiner/2. Januarije Ben 2. Ianuarij eingehenden 85. Jars/anheimsfunft von der Anno.85. Wilden/in erfahrung gebracht: hat er also bald auff anstiff ga verkriete. oung des Predigers Georgen Neuners / bemelten Rectorem und durch die auff das Nahthauß erforderen vn daselbsten gefänglich auff widerumb ere Baltemlassen. Darüber der gemeine Pofel fehr schwirig work ledige.

den/ond hauffenweise dem Rabthauß jugelauffen/die Thus ren auffgestoffen /vnd den verstrickten Schulmeister heraus fer gehoben. In mittler weil haben die übrigen/deß gedachten Rirchendieners/wie auch des Burggrafen und Syndici Gotte hardi VV ellingii Häuser auch gestürmet und auffgerennet und sonderlich den obgenanten Pfaffen sehr übel tractiret. Als nun folches also von gemeinem Pofel fürgangen: 36

die Burgerichafft/als welche nunmehr dren gange Jar hero Der Religions und Regiments verenderung mit sehmerken zu

Inquilition Der Burgers Schaffe zu Rie

geschen/auch dahin bewogen worden/daß sie folgenden tage/ eine Inquisition auff den Raht angestellet / die Acta ersehen/ vnd inmittels die Statthor versperzen vn vier Sahnlein Burs gerinibrer Ruftung auff den Marcht führen taffen : Hernas ga auff den gerinshrer Auftung auff ven Statet fag. Daht zu wissen Sabe daselbe cher / durch ihren bestellten Advocaten anden Raht zu wissen Sabe daselbe Consens und Befelch/ begeret : Db auch mit jrem gesambten Consens und Befelch/ der End zu Drochizin/von der Statt abgeordneten geleistet:

Sanct Jacobs Kirchen vbergeben: Die Jesuiter in die Statt eingelassen: Der newe Calender angenommen /vnd anders mehr/fo wider gehabte Instruction vorgangen/dem Konig Rafis in Riccodirt, eingeraumbt und bewilliget worden. Darauff sich

der Naht entschuldiget/vnnd der Gemeine zuerkennen geben laffen/inmassen sich auch in der Inquisition befunden/daßab les obermeltes/ohn jhr vorwissen/durch etliche wentge/zu der selben eigenem und Privatnus und groffe gunst zu Hofe zuer langen/ dagegen aber zu mercklichem præjudicio vnnd cuffer stem nachtheil gemeiner Statt/geschehen/vnd ins Werck ge

Auffruhr zu richtet worden sen. Und hat solche handlung zwischen dem Riga welcher Raht und der Burgerschafft vierzehen ganger Tage gewehr ret: Do endtlich/vnder anderm/dahin geschlossen worden: Daß dem Burggrafen und anderen/das jenige/fojhnenim fürgangenen Aufflauff genommen/widerumb zugestellt wer, den/ond was sonsten einer wider den anderen/allerdings todt

pnd ab sein solte.

gestallt ges itilles.

ga entichuls Digung.

Den

us

ten Otta

ret/

ero

है।

36/

en/

urs

nas

Ten

ch/

tet:

tatt

ers

nig

sich

ben

als

deri

icro

Fer4

ges

cm

chi en:

L (111

ers

ode

den

Den newen Calender hat man auch widerumb abgeschaft/ Mew Calem ond sonften allerhand Dronungen/gemeinem wesen zum bes wider abges sten auffgericht/ So nachmals von allen theilen unterschries schaffe. ben worden.

Nach dem nun die Statthor widerumb erdffnet/ond alles Rlag & Bure turufe und richtigkeit gelanget : Hat die Burgerschafft/im Riga wider folgenden Martio, wider Iohannem Tastium, so viel Jar Jog. Tastium lang gemeiner Statt Secretarius und Schultheiß gewesen/ Ber Statt auch hin und wider in Legationen / darinnen er das wort ges halten/gebraucht worden/ eine gerichtliche action und flag angestelt/in deren sie wider jne allerhand beschwerliche Puncs ten/sonderlich aber und neben andern: daß er über und wider habenden Befehl/gemeiner Statt/anihren alten herfomen und Privilegien / so wol in Religions als Prophansachen / mercklich viel begeben / eingelegt / jhne auch / biß zu außtrag Der Sachen/in gefanglichem haffte zuerhalten/gebeten.

Donun wol der Bargerschafft vom Naht willfahret/vnd Taffius auf er auff das Nahthauß verstriett worden : Go ist er doch den der verstens dritten tag hernach von dannen entfommen/ vnd zu dem Ros mens vil vom niglichen Statthalter auff die Durgk gelauffen. Der in auch/ Ron. State vnangesehen der Raht/vermog ihrer Frenheiten / die stallung fcunge. zum offtermal gesucht /in schus und sehirm genommen/ und

übers Jar auff: vnd vorenthalten hat.

Es haben fich auch omb jestermeltezeit/obgefagter Burg, Burggrafen graf/wie auch der Prediger Georg Reuner/benneben noch anderer auß einem Scribenten / Cannius genandt / davon und auß dem getrettenen Staub gemacht/vnd es mit ihrer Klag wider die Gemeine/ tlag wider die ben Ronig Stephano und desselben Statthalter dem Cardie Ronig in Po nal/dahingebracht: Daß der Ronig alle tractat und hande len cassiert obe lungen / so ben werendem Tumult mit dem Raht gepflogen: gemelte deß Wenantlich aber die acht und sechnig Articul Der damals ver Rabts vund newerten und vom Raht underschriebene Constitutionen/ale auffgeriche lerdings cassiert und für nichtig erkandt / und durchaußalles vererage.

widers

widerumb gu vorigen stande und wesen gurichten und fosfien aulassen/ernstlich befohlen. hat inen auch gedachter Cardie nal ire defimegen auffgerichte Sigel und Brieff/ nach dem fie ime dieselbigen auf Befehl deß Sconigs auffgelegt/ju flucken Straff beren zerziffen/vnd fie noch darüber in zehen taufent thaler Straff/ dem Burggrafen/neben abbittung zugefügter injurien/zuers

Statten/beleget.

Semein gu Diga appels lation bon an de Roma. der Burgers Riga 19. 16.

Ju Rigas

Weil aber die Gemein von solchech den Stathalters vrteil! als ihnen nit allein privatim an iren haab und Gutern nache Statthalter teilig/sonder auch der ganken communius gemein/an chren Abschied Xo, und leumut verkleinerlich/an den Konig appelliret: hat ders nigs Stephas selbe die Partenen im Februario, defi nechstfolgenden 86. jars ni / gwischen für den Tribunal/gen Grodna bescheiden/vn selbst verhoret: schaffe und " Enduch auch die fachen dahin verabschiedet/Daß die von Die aufgetret "gen sich fürbaß dergleichen Zuiffstände und Ercef; ganklich " enthalten: Bemeiner Statt wesen allerdinge in vorigen stand Martii An. " richten: Die abgesesten vom Raht vin Ampternwiderumb in » integrum restituiren vn einsegen: Bu dz geringste von allem " dem jenigen / so fie in werendem Tumult geendert / nit behals " ten: Sich auch mit den aufgetrettenen/ als von inen hochlich " vernachtheilet vñ verleket/der achur nach hinwider abfinden/ "vnd zugefügter schäden halben schuldigen abtrag thun solten. " Demnach auch ihre Kon: Man: die vornembsten Auffwigler " vnd Radleinführer der fürgangenen Auffruhr / für dero Tris » bunal citiren zulassen/vnd gegen denselben / wie recht/zu pros " cediren entschlossen: Solten sie sich nit allein von denselben " allerdings absonderen: sonder sie auch vor dem Koniglichen " Richtstuel und Gericht zuerscheinen anhalten. Im fall aber " ja die Burgerschafft vermeine / daß gemeiner nuß nachmaln " in einem oder mehrerem / reformirens vnnd verbesserungbes " durfftig: Genihre Man: folches auff gehabten zeitigen rahte " mit gesambtem Consens, auch ohne vund ausser dergleichen » pngeburliche privat auffftanden felbsten zuverfügen prhictig.

ctt

Dis

eis

Tis

11/ 6

cn

14

18

et:

ils ch

n

13

ţ.

Ror diesem ist auch anaczetat/was aestalt/Samuel Sbos rousfn/vom Groß Canpler in Polen gefangen und folgends auff def Kontas Befchl wider der Polen alt herfommen/zu Crafam enthauptet worden : vnd daß defiwegen nicht allein Deft Sborousfen Brudere vnnd Freundtschafft/sonder auch Die ganke Landschafft sehr übel zu frieden gewesen fenn. Gols Marchant cher handel aber ist / auff dem im lanuario, deft 1585. Jars/ Hun. 85. angejestem Neichftage allererft recht angangen.

Dann als der Ronig ben demselben ankommen ond die ganns bid bende dahin citirte Sborousken Gebrudere / Hans und An Sborousko dreas/achorsamblich erschienen/ und sich / vermittels Ends/ michuldis daß sie omb ihres Bruders Samuels Brieffe keine wissen: gung ihres Schaffe gehabt/ purgieret: Der dritte Bruder aber/Christoff muels mege. Sborousky/vnangesehen er auch mit citirt / auff etlicher ver: Sborousky marnung / oder sonften dem Luffe nicht getrawet / außgeblie: in die Achte ben: Und derwegen offentlich fur Chrloft und in das Lafter erflare. unnd Deen beleidigter Majestatt gefallen / verzuffen: Auch ein ernstlicher Befehl an alle und jede Amptleute / hoch und nider / dem jelben / wo er zubetretten / als einem erflarten Gehe ver/nach dem Leben zutrachten/außgangen: Haben sich die Landbotten Landtbotten wider folche und gleichmeffige def Konigs ver: gravamina wider Konig handlungen: und daß er den Samuel Sborousfy/aufferhalb Scephan. emer offentlichen Reichsversamblung / enthaubten lassen: Auch sonsten allerhand zu abbruch/ schwächung und sehmäs lerung deß Adels Privilegien und gemeines nuges nachtheil pnd zerstorung/fürneme / protestando zum heffeigsten gejeut und beschweret : Auch etliche Articul/damit dem Konta seinen angemasten gewaltzuhemmen / vnd dem Aldel ihre Frenhete ten zu salviren / vbergeben.

Db aber wol gemelte Landbotten des Konigs resolution Urticul der auff solche jre Urticul/mit verlange gewartet : hat doch nichts Landbotten Zong besto weniger derselbe/ gleich/ als ob er entweder die übers verachtes.

Relchtverlias. gebene

Articul auff gebene Articul nie gefehen/oder der felben fonft nit achtete/ane dem Reichfis dere zu deß Reichs und gemeiner wolfahrt gereichende fachen schaw. I. " proponiret/vnd zu berathschlagen befohlen: Wie/nemblich/ " nach nunmehr / vermittels deß Moschowiters todlichen Abs " gangs/zu end gelauffenem Friedestandt der Serieg wider dem

" felben ferener zuvollführen: Und die abgenommene Landts " schafften widerumb zueroberen : Die Schweden und Danen

" auf Enfflande zutreiben : Die Tartern zubezwingen: Innd " fich an dem Turcken / deß zugefügten unfuge wegen mit nu

"derwerffung deß Polntschen Stallmeisters/zurechnen: Fur " nemlich aber/wie inn gemein/vnter allen Standten fried/ " ruhe wand einigkeit / dem allgemeinen wesen zum besten / ans " jurichten : Die Greng orter für einmahl befestiget werden mochten vond was dergleichen. Puncten mehr gewesen vnnd

porgeschlagen worden.

Weil aber die Landthotten und Stande inen folches zum schtmpff. vnnd verachtung gemeinet zusein / auffgenommen: Sind fie alfo bald/nach eingewandter Protestation, daß nems lich gegenwertige versamblung für feinen Reichstag gehale tennoch eingeschrieben worden: Auch alles was auff demfele ben gehandlet und beschloffen von unfrefften und nichtig fein solte/davon gezogen..

Oration bud. Beschwerden des Bavillie chen Nuncii sage.

Landboten

protestation

wider den

Reichhtag und deffelben

Landbotten

tichen bom Reichlitag.

Meta.

Auff diesem Reichstage hat der Cardinal' Albertus Bolognetus, als Bapftischer Nuncius, den 12. Februarij, für offes nem Tribunal und allen deß Reichs Standen/eine aufführ auffm Reichft liche Oration gehalten: Darinnen.er fich vnter andern weits leufftig beschweret: daß zu nachtheil und untergang der Ros mischen Catholischen Religion/allerhand Reperenen einris fen und paffiret : den Beiftlichen jre geburendezehenden nicht verzeichet : Derfelben ftandt verfleinerlich gehalten : Die Rirs chen und Gottshäuser Profanire: und ihnen ihre einkomen enkogenwurden/ ie. Begeret folches und dergleichen abzus schaffen. Ift aber alles/wegen obangezeigter pneinigkeit/ einges. eingestellt unnd bif auff den nechsten Reichstage verschoben worden.

Den Anstandt mit dem Moschowiter / hat man / auff ans Bem Moschoo fuchen seiner Befandten / so er auch auff diesem Detehktag ges witer erlens habt/auffwen Jar lang prorogiret und erlengert. Es haben gert auch die Polen mit den Littawern/wegen Lufflandes / so jed/ jeben den Dos wedere Parten in ihr corpus und Canglen unzergangt haben len und Lies wollen/abermals einen hefftigen firitt gehabt : Ift aber auch Lufflandes.

ju diesem mahl vnerortert gelaffen worden.

ant

ben

ich/ 2165

Deni

ndts

nen

nnd nie

iur,

icd/

ans

den

nnd

um

C11 2

ems

hale

isels

sein.

olo-

ffes

ihre eits

X ds ris

icht

Rirs

ñen 3415

eit /

1ges

Droben ut auch angedeutet worden/wohin/auff unters handlung Marggrafen Georg Friederichen zu Branden: burg/22. Die jachen wegen deß Stiffte Churlandtvormits Den ftruts telet. Dieselbe ift/vmb diese zeit / entlich dahin und dergestalt wegen beg verglichen worden : daß / nemblich hochstgedachter Marg Suffts Chur grafe/als Administrator in Preuffen / dem Ronige in Dens polen vund nemaret/für seine ansprüche /30000. thaler erlegen/vnd fole Denemaret. gends vom Sidnig in Polen in muß und gewehr deß gangen Stiffts eingesetzt werden solte. Immassen dann auch gesches ben/ond die Unterthanen/durch def Konigs in Dennemaret Stiffe Churs abgeordneten/irer pflicht ledig gezelet/vnd fermer das Stifft landt dem dem Cardinal Radzewil / als Polnischem Statthaltern / der Preiffen eins es hinwider dem Maragrafen also bald eingeraumbt/ vberge: geräumbt. ben worden.

Def Schweden mit dem Moschowiter getroffener dren, Friedstandt . järiger Friedestand ist vinb bemelte zeit auch zum ende gelaus; chung gwifet? fen. Derwegen bender theil Abgejandten / von auffrichtung dem Moschos eines bestendigen vn Erbfriedens zu tractiren/ auff der Gren, witer vind Be zusammen kommen. Als es sich aber wegen der Friedens conditionen gestossen: hat man sich leglich eines vierjarts gen Unftands/vnd ferener dahin verglichen: daß dem Sehwes den/ was er in vorigem Kriege/ bende inn Lyffland vnnd der Moschaw eingenommen allzumal bleiben solte. Ist auch zu anderweitversamlung/auff deren man/wegen eines behars

lichen und ewigen Friedens ferzner zuhandlen / der 20. Iulii, folgenden 86. Jars/bestimbt worden: Mit dem anhang/ do man als dann abermale ju feinem Erbfrieden murde gereis chen mogen/nichts desto weniger obangezogener vierjäriger

Unftandt seinen vortgang haben solte.

Mnalactli 1 der Schwes Difchen Ges Der Nerva.

Im ju ruck reifen/ift den Schwedischen Abgeordneten ein cher gustande groß ungluck zugestanden. Dann als diesetbige den f. Novembris an den Rluß Nerva gelanget / vnnd in einem alten fandren auff Schiff / neben ihrem Gefinde / vberfegen wollen/auch allbes reit ober die helffte glucklich fommen: Saben fie etliche ben fich habende fleine Feldstücklein abgehen laffen : Darüber das Schiff gebrochen/ond also in achnehen Dersonen/Edel und Anedel / vnnd unter denfelben auch der weitherumbtes gluck vnnd sieghaffte/ tapffere Held/Her: Pontus de la Gar dia, jammerlich ersoffen.

herr Pontus de la Gardia ertruncken.

Gedachter Herr Pontus ift ein geborner Frankos gewes fen/der dem Ronige in Schweden lang gedienet / von demfels ben auch ehrlich unterhalten/ und folgende jum Feldoberften wider den Moschowiter verordnet worden. Er ist unverdroft fen/beherkt/anschlägiglvn fürsichtig sonst in allen seinen Sas chen gewesen: Darumb auch der Ronig in Schweden seine Rriege durch ihne desto glucklicher geführet hat.

Polen bners wartet der Schwedische Wesandene Biehen auf Liffland gu edd,

Es haben auch obgesagte Schwedische Gesandten / mit ben Polen zu hinlegung der Enfflandischen Frungen/hande lung pflegen sollen: Inmassen auch der Ronig in Polen seine Botschafft/zu dem ende/in Lyffland abgefertiget. Weil aber die Schwedischen auß angedeuten vrsachen verhindersond fich die mit dem Moschowiter fürhabende Friedstractation etwas lenger/als man vermeint / verweilet; Seind die Polen in groffem vnwillen / der Schweden pnermartet / widerumb anheimb zu ruck gezogen. In

12

11

€3

er

19

T

es

els

ers

06

as

ne

tic

101

ne

er

nd

on

en

nb

1118

Im Februario, dif 1585. Jars / hat Ronig Johannes in Ronige fin Schweden nach seiner Gemahelin Kongin Catharina / Ros Schweden nige Sigismundi Augusti zu Polen Schwestern / absterben / Gemahelin tod wn anders Gunillam Bielfin / so ihm von seiner Mutter hero verwant / weit verheps auß seiner vorigen Gemahelin Framen Ziffer genoffen/ond ratung mie dieselbe zur Königin in Schweden kronen lassen. Der Ober, einer Edlen fte Farensbecke / deffen hiebevor mehr/vnd sonderlich/welcher Apologia den acitalter benm Ronige in Denemarch in ungnade fomen/mel, Obeeften Sa destattet beine Aconige in Serenatur in onghave tour new renbecken wie bung geschehen/nach dem er gesehen/wie hefftig von gar vuver, ver den Ros fohnlich fich derfelbe auff ihne gefent/ dermaffen/ daß er auch/ nig in Dene auff fleistig interceilion des herhogen auf Preuffen/feine nemarct. anade erlangen mogen: hat er sich/zu verhütung besorgender gefährligfeit/wie ob erbotten/nicht eingestellet/jedoch durch eine außführliche Apologi vnnd Defensionschriffe/so er hin und wider an der benachbarten Konige und Fürstenhofe fpars girt und foinen laffen/feine unschuld/und daß er feinem Impe pnd Pflichten zuwider nichts verhandlet: Weil er/vnersucht ihrer Königlichen Majestat/ vind ohne derselben vorwissen und bewilligung / in deme sie jhme alles / seinem verstand und discretion nach/ zuthun und zulassen/heimgestellet/gegen dem Ronige in Polen nichts eingange auch in seiner hochstgemels tem Ronige gethaner Pflicht / Ronigliche Majestat in Dens nemarct in allwege außtrücklich bevor gesett /22. vnd ihmet folchem nach / gang ungutlich geschehe: Auch mehrertheils durch seins mißgunstige also eingehamen worden/mit mehs rerm deducirt und dargethan

Welcher maffen Konig Stephanus in Bolen der Gemeins De zu Rigabeschwerden/wider iren gegentheil/ den aufgetrete senen Burggrafen vnnd Consorten, auch den Königlichen Statthalter daselbsten / im Februario des 86. selbst ju Grod; Annorses. na abgehöret: Auch was er endlich / den 19. Martii, zwischen obbenanten Partenen/fur einen Bescheid ergehen laffen: 3ft

Droben allbereit außführlich vermeldet worden.

Taftius ges fangen vnd gen Riga ge führet.

Es haben fich aber offigedachter Stat Riga fachen/fort vit fortnoch selkamer angelassen. Dann nach dem hievor mehrs erwehnter ihr gemesener Secretarius, Iohannes Tastius, im Schloß dajelbsten ein gant Jar enthalten/ und auff vielfältig deß Raths begeren nicht gestellet worden. Eins mahle aber/ in verenderten Klendern/sich auffeinem schifflein/ ben nacht/ davon machen wollen: Ift er ergriffen und widerumb zu ruch in die Statt gebracht worden. Allda er den ganken verlauff seiner und seiner mitgesellen handel und anschläge / und daß forte vutreme fie wegen verhaffter gnade zu hof und ihres Privatnuss/wh der die Religion und gemeinen nuß / in viel wege ungetrewlich gehandlet/erstlich autlich befandt und aufgesagt: Und nach Wellings vin dem nicht allein er Tastius, sonder auch der Statt Syndicus, the und peux Doctor Gotthardt Welling / folches alles auch nachfolgend liche vigicht- in der peinlichen Frage widerholet vnnd beharzet: Geind fie Statt Syndi-bende /tm ende des lunii, zur verdienten Straff gezogen und zarius, ju De enthaubtet worden.

Taftius bes Pennt fein on feiner Cons in fren Lega: Cionen. Getthardt Taffi: gutles

ga enchaups ter. meifters lu Riga.

Alls nun folche zeitung gen Hof fomen hat fich der Ronte Achterelarug jum hefftigften darüber erzurnet vond also bald der Burgen Den 200voca schafft bestellten 21dvocaten/jampt dem Zunfftmeister /m die ten vå Snuff 21cht erflaret: Auch den Rectorem Schola neben etlichen an deren mehrern/für den Tribunal citiret. Gleichwoldteces gangene Königliche Achts Mandata nicht offentlich anger schlagen/sonder allein dem Rabe und Hußschuß/in gegenwart der jenigen/fo sie betreffent/infinuirt worden fenn.

Neive vers Elemerliche Flage wider Die von Riga. phan legt Kriegfivold! vnib Riga.

Demnach auch von den aufgewichenen Bürgeren täglich mehr flagen ben dem Konig einkommen/ond unter andern ber richtet worden swie etliche die Statt dem Schweden zu über Rönig Ster geben / vorhabens: Hat der Konig etlich Kriegswolft umb Niga her/als ins Winterläger/geleget: Dahin auch den gam Ben Enfflandischen Aldel bescheide/mit befehl/sich ein zeitlang daselbsten zuhalten/vn der Schwede/wie auch anderer fürne men/ so an auffbawung der newen Bestung einhalt zu thun fich unterstehen mochten/ zuverhindern.

in die nans te crs anges wart iglich rn bes

f vi

tehrs

, im åltig

aber/

acht/

rück

lauff dafi

5/1011

which

nach licus,

gend

nd sie

n und

Conig

rgers

omb gans tlang ürnes

übers

thun 20self

Welchem allem der Raft und Burgerschaffe fillschweit gabegeren & Aend jugeschen vnd nichts mehr dan Ruhe und Frieden beger stangen, und ret/fo fie den allein / vnverlegt ihrer Ehren und Leumuts/has den Dergog ben mochten. Der vrsachen sie dan auch den herkogen von jum Duter Churland/ersucht und gebeten/daßihre Fürstliche Gnaden/handler. sich zu einem Unterhändler vnnd Mittler/ vmb anrichtung willen friedens und einigfeit in der zerzütten Statt/wolten ges brauchen laffen. Der fich aber gleichwol zuvor benm Konige: Bernog in Db und was er hierunter zuthun oder nicht / und weß er fich boice fich bes zuverhalten / damit er nicht jegend dem Konig was zuwider scheids beom handlen mochte/bescheide erholet. Und nach dem er def Ros nias Bemuth dahin vermerchet : Daß vor allen dingen dem hievor im Februario ergangenen Königlichen Abschied und Mandaten/vollziehung geschehen muste: hat er fich selbst Duterhands personlich in die Statt begeben/ond bif dahin gemittelet: daß nogen gu die außgewichenen/vermog def Koniglichen Wefehle/wider, Churlande umb restituirt und eingelassen / und ihnen für den in Tumult Auglichen den empfangenen Schaden/4000.thaler gegeben werden: Son/ sten auch alles bifhero/zwischen benden Partenen / hincinde fürgelauffenes / vnverlegt derselben Ehren vnnd Leumuts/ Durchauß tod und ab sein solte.

Als solches dem Ronige/ durch der Statt Gesandsen and Rivische Gu gebracht: und von denselben ferzner / allen wider die Statt/faudten pos wegen ungutlich zugemessenen Abfalls zu dem Schweden/ges Röng Ste fasten argwon fallen zulassen: den angefangenen Daw dest 2. phan in newen Castells widerumb ab und einzustellen: auch die wider 3. Polen. etliche ihre Mitburgere ergangene Achterflärung vnnd Cis tation zucassiren und abzuthun/demutigsupplicando ersuche worden: hat fich derfelbe nochmehr erzurnet die gange hande Ernftliche va lung deß Herhogen von Churland für nichtig declarirer: Mit formgereso diesem Unhang: Do sich die Statt Riganicht bald ohn Stephans alle exception vnnd geding / deß Ronigs willen aller dings wis die Jiais ontergeben wurde; Golten ihnen ins kunfftige alle Mittel/ Riga.

114

Lu Gnaden gufommen / ganglich abgeschnitten und benoms men fein.

Ronig Ste phan in Pol gestorbell

Wie nun die Statt Riga in hochften angften / forg vnd gefehrligfeit gestanden: hats Gott sonderlich geschickt / daß der Ronig den sechsten tag / nach dem er fich gegen den Abges -fandten oberlauter maffen / hart resolviret, nemblith / den 2. Decembris, alten / vnd den 12. ejusdem, newen Calendere/ Deffelben 1586. Jars / ander Fallendensucht/fo ihne vryloge tich ankommen todts verfahren.

Aber ermelter def Ronigs Rranckheit / feind feine ben De Lethe Medici, Bucella, vnnd Simon Simonius, nicht ale ferdings einig gewesen : Inn deme / daß Simonius, der die Rranctheit nicht fur gefährlich hielte / dem Ronig Wein ju erincken erlaubet/jener aber verbotten. Und weil der Ros nig gestorben/hatman den Weintrincken nicht wenig schuldt geben wollen/derwegen auch Simonius, in folgender nacht! fein Weib und Baarschafft heimblich davon geschickt.

Zintfchuloiv gung vnnd Ronig: Bu feblbaberen.

Rury nach folchem / fein etliche Polnifehr und Littamb febe Befehlhabere / auf der ben Riga eingelegten Befagung/ in die Statt fommen / dem Rath def Rontge todt vermeldet/ und fie zu sehuldigem Behorsamb gegen der Rron Polen and Die sich inn widerantwort dahin erklaret / daß gar gegen ben fie vnnd die Statt fich auß den schuldigen gehorsam vnnd tremen/gegen der Kron Polen/ zuziehen/nie/ wie auch noch nicht gedacht. Allein/weil ihnen durch den abgestorbenen Rontg/wider seinversprechen/injhrer Religion und Grenheis ten /in viel wege einhalt geschehen : Baten sie ihnen/ Diefels bedurch den fünfftigen Ronig oder die Reichs Stande wir Derumb zuerstatten und richtig zu machen: Auch das new ans gefangene Schloßgebaw / als ihren phralten Frenheiten durchs

Burchauß zu wider/ihnen zu euffersten Spott und Schimpff gereichendt / vnd nicht allein ihnen/ sonder auch dem ganken Rontgreich deß Bolls wegen zum höchsten nachtheilig/gange lich abzuschaffen.

Also ist bende Lebens vnnd Regiments ende dieses Ros nigs Stephani gewesen: Welcher die zehen Jarober / so er der Kron Polen vorgestanden / dermaffen lobtich regtert/daß Lob Ronig er aller Belt / wegen seiner fürtrefflichen Tugenden / Weiß, Stephans in heit/Mannlich und Tapferkeit/berühmbt und bekandt ges wesen: Bor allen dingen aber ime die loblichen lusticien ders massen lassen angelegen sein/daß er sich von Administration wund vollziehung derselbigen / keine gefähr oder ansehen der Personen/noch etwas anders abhalten oder hindern lassen.

Ward geboren /den 27. Septembris, Anno 153 3. 3f Ronig Ster Demnach gestorben seines Alters im 54. Jar / nach dem er in phans Alters Polen/zehen Jar/siben Monat/vnd zwolff tag/regieret hat. wi Begrabe Ift ungefährlich anderthalb Jar/nach dem er zu Grodnain nug-Enfflandt todts verschieden / allererst nach Crafaw geführet/ und den 14. Maji, deß 1588. Altem der Polen gebrauch nach/ Die jre abgestorbene Ronige/o lang bif sie ein anderen/ so jne zur Erden bestatten lassen mußerwehlet/onbegraben ligen laffen/ stattlich und Koniglich in der Schloß; fireben daselbsten begraben

worden.

Sein Stamregifter und Beburts Linien/ haltet sich nachgesetzter massen.

Genealogía Monigs Stephani in Pos

Stephan

oms ond

Das (baes n 2.

eres olóss

bens )tale

r die in au Ros

ulde chty

awi ung/ Loet/

1 ans daß nnd

noch enen heta

tefela eion : ans

etten irche

Sibenburgen/ Catharina Telegida deffelben Gemablin.

Stephanus/ Wardt Fürst in Sie benburgen/Unn 1561. Ronig in Polen ermes ler/Un.1676. Gebore/ Mu-1533. Gestorbens 21mno 1586.

Christophorus/ Ward/nach dem fein Bruder gur Kron Polen gelanget / Burft in Gibenburgen/ Linns 15 76. Starb/Unno 1681.

Undreas/ Der Ronigm Jia bella in Ongern Hoffmeister gewelen.

Gigismundus jegiger Sarft in Gibenburge.

> Stephanus/Balthafar/ Andreas. Cardinal / Bil fahoff ju Wang fillife

Der Rönig in Schweden hat/dif Jars / seine Gesandten abermals an die Reuffische Grenge/mit den Moschowiteren entweder einen ewigen Frieden / oder zum wenigsten erlenges rung deß hievorgemachten Friedestands / zutreffen / abgefere tiget. Weil dann eben damale der Konig in Polen etliche vom Ronig in Pos tiche Fürsten Moschowiter eingehaltene Fürstenthumb widerumb auffge fordert /oder auff dem fall verweigerens/mit gewehrter hand Jugewinnen/fich vernemen laffen : Sein die Moschowiter den Frieden mit den Schweden zu stoffen defto begiriger ger wesen: Sat fich aber die handlung abermals zerschit gen/vnd mehrers nichts / dann daß der hievor auffgerichte vierjärige ter confirmitt. Unstandt von newem confirmitt/verzichtet worden.

Den 17. Maji, defi nechstfolgenden/87. Jars/ift der alte hard in Churs Herkog Gotthard von Churland fo lange Jar Herr Met Enffland an ster in Lyffland gewesen / vnd folgendte dieselbe gange Lands schafft, der Kron Polen/zumeretlichem præjudicio und nach

thumb vom Moschowie ner ab. Fried Standt zwischen dem Schwede vii Moschowis

Hernog Gott Polen übers achen.

eheil deß Teukschen Adels unnd der ganken Nation eigens thuifilich auffgetragen / vi Churland vi Scmigallien widers New her umb von gemelter Stron zu Lehen empfangen/auch gestorben. Bogehumb in

Er ift sonnt ein fromer friedliebender und Christlicher Herz gewesen: Sat ihme wol/aber den Drten vbel regieret/ dazu 16m gletchwol feiner zeit zustand vrfach und anlaß geben. Seis nes Geschlechts ein Kettler / auß dem Herhogthumb Gulich.

Der alte Herhog Albrecht in Preuffen / so ihme den weg achanet/hat ihn sehr lieb gehabt : Auch zu bestettigung seines newen Fürstenstandes/ben seinem Tochterman/Herkog Jos hann Albrecht von Mechelnburg / so vil zu wegen gebracht/ Daßihme derselbe seine einige Schwester/Unnam/ ein sehr schones und wolerzogenes Frawlein zur Gemahelin gegeben: Mit welcher er zween Sohne/Fridericum vn VVilhelmum, Junge hen und zwo Tochtere/ Annam und Elisabetham, deren die erfte Churland. nachmaln dem Littawischen Fürsten und Marschald/Heren Albrechten Radzewil/ deß Heren Cardinals Brudern/vnnd Herm Nicolai seligen Sohne/vermehlet worden/erzeus get. Und hat ihme sein Eltester Sohn/Herkog Kriderich/als der Erstgeborne Hernog in Churland/in der Regirung

Endeder Ergänkung deß Ersten Buchs Septentrionalischer Historien.

nachgefolget.

Ľ

Zia gern

cas. 128il Wan

recu eren nges efers

vom ffges jand viter

r ges 'ond irige

alte Meis ands rachs theil

## ANNO



M. D. XC V.

### Das ander Buch Septentrionalischer Historien:

Eurtze vnd Warhaff, te Beschreibunge / welcher massen der jetzt regierende König in Polen / Sigismundus / deß Namens der dritte / Geborner Prink auf Schweden / nach Wenlande Ronia Stephans absterben / vund langwirigstrittiger Wahl der Reichs Stande / gur Rron Polen gelanget bagegen ber neben ime erwehlere Bribergog Maximilian auf Ofterreich gefangen / bind endlich wis Derumb erlediget : Was fich auch fonften in zeit feiner Regierung bif Dato begeben: Und fonderlich auff den Reichfteagen gu unterschiedlichen mahlen abs gehandlet: Unch wegen der Lufflandt / Littam/ Preuffen, ze. und in etlichen Tumulten ju Krafam und anderstwo fürgangen. Was von Türcken/Tare taren und Moschowitern für einfälle in Polen geschehen/Defigleichen auch von der Röniglichen Gochfeit gu Rrataw : Dud wie endlich bemets ter Ronig / nach seines Vatters Ronigs Johannis III. in Schweden todtlichem Abgang ins Ronige reich Schweden anges langet.

Danebett auch die fürttembste Kriege / so der Silos schowiter und Ronig in Schweden / bif zu desselben todt/ges gen einander geführet : und andere hieher gehörige / den benachbarten Länderen / de Anno 1586: bif 1593. surgelauffene Bandel beschrieben.

Durch einen Liebhaber der Historien mit fleiß



Amberg/

Anno M. D. XCV.



Anno 1586.

LS König Stephanuszu Polen/diß Namens der Erfte/vom Befehlecht der Bathor rionnd Rurft inn Sibenburgen / hieoberlauter massen/mit vnzeitigem todt abgangen/vnd also die Polnische Kron ledig vn ohne Konig verlaß

Reichstage Zionia Ste phans todt.

Mettient / fo

Warscham

befcbloffen.

1.

auff den

sen: Hat der Ergbischoff von Bnijen/ Stantelaus Barnk in Polemach kowoky / Oberster im Reiche / alle fürneme Reichs Stände gen Warscham die Hauptstatt in Masuren: Allda mit und neben denselben von ort/zeit und gestalt folgender Wahleb nes newen Stonigs: Denneben auch und wie/inmittels derfek bigen/gemeiner Landifrieden zuerhalten/zuhandlen und zu sehlieffen beschrieben. Und find auff folche der Standeven samblunge/vnter anderen/auch volgende Urticul/die gleiche wol hernacher von den vornembsten / so sie zuvor am meisten getrieben und selbst stellen helffen/im wenigsten gehalten/auff gefaitten der anwesenden Landhersen rath und einwilligung vorgeschlagen und verglichen worden. Daß nemblich der newfünfftige Konig/wer der auch fein murde/anderer gestallt Reichstag du nicht/ohne mit einhelliger Stuff vnnd samytlichen Consens aller Reichs Stande/ zu Koniglicher QBurde gezogen/viel weniger proclamiert und confirmiert werden: Auch der oder die jenigen / so einige meuteren oder trennunge anzurichten fich unterstehen / die Wahl auff miet unnd gab richten/oder mit andern dem Reich schädlichen Practicken vmbgehen wur de für einen allgemeinen Jeinde deß Batterlands erklätet und gehalten werden solte. Beruflichten sich daneben gegen einander fermer/daß sie den ben Konig Henrichs Wahl auff gerichten Religionsfrieden/steiff und unverbrüchlich halten: Por allen dingen aber / vnnd ehe dann man zur fünfftigen 2Bahl

Wahl schreitten wurde / alle hinderstellig sehwebende streit und spane / bende den Privat und gemeinen nuß betreffendet auch die Stätte unaußgeschlossen/erörteren/auffheben und abschaffen wollen. Was auß deß Reichs Schapkammer/ in Regierungs zeiten König Sigismundts vnnd Ronig Stee phans/vereuffertond entwendet : Defigleichen/woauflans Dische/dem gemeinen Rus zustendige Guter inhendig hetten/ solte alles des Reichs Schapmeistern wider erstattet und eine geantwortet werden. Den Groß Cangler/ Heren Johann Bamoisfy/bisher gewesen Reldt Dberften/entsekten fie seines Rriegkampts/ und vbergaben dasselbige einem/ der Herbord genannt / den sie auch also bald mit drentausent Reisigen / in Bolhinien / Podolien vnnd das vbrige Keuffen abfertigten. Dem newerwehlten König jolte auch in der Krönunge/unter andern Articuln/vorgehalten werden/daßer das hievor ers gangene decret/von Christoffe Sborowefn Achterflerunge/ caffiren und abthun / und ihne widerumb in Ehre und Guter einsegen solte.

Diese anher erzelte Puncten seind mehrertheils auff wils len und autachten/Heren Stanislai Grafen von Gorca/der Sborowsknichen Gebrudere/ond anderer/jo damale entges gen/in abwesen deß Groß Canglers vund anderer angeschlas

gen und beschlossen worden.

Der 2Bahltag ward auff den 30. Iunii, newen Calenders/ Anno 1587. den 20. des alten/Unno 1537. gen Warschaw/angeseit und Warscham. außgeschrieben. Zu welchem folgend etliche Landherren/mit Neisigen und Jufvolck zimlicher massen versehen/vagerüstet/ erschienen und einfommen. Und under anderen der Große Große Causs Canpler Johann Zamoisen/sein Lager / nechst dem ort/ so zu ters Lager Denn Wahle der Landhersen und Stände versamlunge und Seision, ein ig. halbe meil von Warschaw/im frenem Felde/an der Weichsel Kolo der Po verordnet/vnd in ihrer Sprach/Kolo, das ist ein Kreif oder Ring genennet wird/geschlagen.

Dieser

1/diff athor lauter Dallo pertab Barnts tände

it ond ablets Dersel nd zus deven

aleichs reisten n/auft

gung/ 11/der estalle nsens

a/vict roder ichten 1/oder

1 truirs rflåret acaeni

rlauff! alten: fftigen

2Bahl

Keindfchaffe Groß Cants fer pub ben Defferhandt Tagleistung angehendem Wahltage.

Dieser Zamoisky stunde / wegen Samuels Sborowsky swischen dem welcher auß Konig Stephans Befehl/wie droben im ersten Buch diefer Sifterien vermeldet / hievor enthauptet wordens Sborowste. mit den Sborowsfischen/in todtlicher feindschafft. Welche zuvertragen/wie auch sonsten mit vielem und weitleufftigem Der Pole /ben disputat, vber etlichen auff nechstgehaltenem Warschawts schem Landtage gestellten Articulen / mit welchen der Große Canpler Bamoisen/ fampt seinen mitverwandten/ale zu irem mercklichen præjudicio gereichenden/nicht zufrieden: Dars neben auch vnnd wie die Littawischen Besandten / fo jenseidt Der Wetchsel/vom Polnischen Rahtabgesondert lagen/zum allgemeinen Confest und in die Rahtschläge zubringen : Des gleichen von etlicher Landschafften und Statte eingebrachten Beschwerden: Ind anderem vergeblichen parlamentierens etliche Wochen / che etwas der Wahl halben für genommen! augebracht worden.

Littamer bes Denr Wahls sauc.

Die Littamer erklerten sich / daß sie nicht zum Krieges schwerde ben sonder zu einer fregen und friedlichen Bahleines andern Ros nigs anfomen: Derowegen / und wo nicht / vor allen dingen/ Wehr wand Waffen allerfeits abgelegt / alle Stritt und Irs rungen geschlichtet / ihre selbst eigene beschwerden gewendet/ vnnd ihre habende Fren: vnnd Gerechtigkeiten widerumb ernewert unnd bestettiget/ gedechten siein der Polen Raht nicht zukommen. Beklagten sich darneben / daß die Enffe landische Canplen verwaltunge / vnd andere den Littameren auständige Empter / den Polen eingeräumet worden: Auch bendenechstregterende Kontge/ Heinrich und Stephan/wis der ihren willen erwehlet vnnd gefronet : Wie ebenfalls der junast abaelauffene Warschawische Landtag / ohn jhr vors wissen / gehalten: und sonsten / hinterhalb ihrer / allerhandt fürgienge und gehandlet würde.

Dreuffen bes fchwerd puns steil ben bent Wabitag.

Die Preuffen brachten beschwerend ein das vilen vom 26 del und andern wolverdienten Leuten ibre Guter mit gewale

einges

1/

26

111

to

30

113

IT's

de

111

61

en

n.A

11/

cp

ÓI

1/

13

16

15

Ťa

ji.

to

er

10

of

f¢

emactoaen: Allerhand Schakungen und zuvor ungebräuchs tiche Bolle/ju Waffer und Land/angelege und auffgerichtet: Herzligkeiten und Landtampter/ so den Preussen allein eigen aufunden/auff Frembde verwendet: Biel wichtige Gachen/ aufferhalb Preuffen/in den Reichsversamblungen/ohn ihren Rahe vnnd wissen verhandlet : Deft Lands zu Preussen Ges rechtigkeiten vielfeltig in zweifel gezogen : Bofe Munken ges schlagen : Dem Barmiensischen Stifft und Collegio ihre Gerechtigkeit und frene Wahl benommen : Der Dankger Schiff von wegen der Polnischen Schulden/durch den Kos nig von Dennemarck an: vnnd auffgehalten wurden : vnd was dergleichen Sachen mehr/derwegen sie sich zum hochs ften beschweret befunden.

Der Statt Niga abgeordnete waren in ihrem vorgebrach; Der Statt ten Rlagen übel zu frieden : daßihnen die Jesuiten/wider Res mina. nig Stephans außgetruckte zusage und versicherung/ zu uns tertruckung und außtilgung der Augspurgischen Confession, auffgetrungen vnnd vber den Half geseitet worden: Begers ten dieselbe widerumb außzumusteren: vnd der Augspurgis schen Confession allein Platin der Stattzulassen: Auch der Statt Privilegia mit außgetrückten / sautern und flaren wors ten zubestettigen / vnnd die zwenzungigen / zwenffelsknopffis gen Clausulen und Formulen / die von andern auff einen wie Dersinnigen verstand vi meinung gezogen und gebogen wur: den/widerumb durchzustreichen und aufzulassen: Gedeche ten auch das new angefangene Schloß zu Riga weiter nicht zuleiden.

Undere Drt und Stätte brachten auch ihre sonderliche beschwerden für/ vnd begerten darinn/eines jeden gelegenheit nach/verbesserunge.

Aber es sennd endelich alle jekterzehlte der Provinken Stande und Statte eingebrachte Gravamina eingestellt und auff weitere gelegenheit vnerortert verschoben: Ind darauff den

Landfriden fen.

Welche fürs der Ziron ges Standen. 1. tiogen von Diterium.

den driften Augusti ein general Landfriden außgeruffen/ond benm 20 ans deß andern tags hernach der außländischen Potentaten Dots

schafften abgehöret worden.

Die fürnembsten aber/so nach der Kron stelleten/waren/ nemlich nach Grillich vom Hauß Ofterreich die dren Ershersogen Ernes flus, Marthias und Maximilianus, Rom: Ren: Man: Brus Die Ergher dere. Welche/neben dem sie sampt/vnd sonderlich den Pos len von hochstermelter Ken: Man: und def Konigs aus Spar nien/ sampt aller deß Romischen Reiche Churfürsten Legas ten / in optima forma commendiret vnnd vorgeschlagen: Huch sonsten unter den Landherzen auf Groß Polen / Herm Stanislaum Grafen von Gorca/ vnd neben allen dem Gbos rowskyschen Geschlecht verwandten/den mehrerntheil von der Nitterschafft auß gedachter Provingen / auffihrer Seu ten hetten.

Print Gigs mund auß Schweden.

Unders thetle war Sigismundus, Rontge Johannts auf Schweden und Koniginne Catharinen / auf dem alten Jas gellonischen der Polnischen Konige Stammen gebornen! Sohn/foder Kron auch begerete. Mit welchem es dann nicht allein gedachter seiner Mutter Schwester / die Polnik sche Konigin/ deß verstorbenen Konigs Stephani Wittibin/ angedeuter Bluteverwandnus halben/starct hielte/ und den Landherren/daß fie denfelben vor allen anderen zu Polnischer Roniglicher Burde foinen laffen wolten mit hochstem fleth anlage: Sonder es gab auch hochermeltem Pringen danes ben diß nicht geringe befürderung / daß fich der Jagellouische Stamm / daraußer / wie gedacht / Mutterhalb herfommen/ jederzeit/lenger dann vonzwen hundere Jaren hero/vmb das Polnische Meich trefflich wol verdienet. Welche ihme dann bey dem mehrern theil eine sehr groffe gunft und so geneigten willen erwecket/daß es ben denselben das ansehen hette/als obifme die Aron allermassen von rechts wegen zustehen und gebüren wolte. Der ib

to

1/

Cs

00

as

jas

n:

211

04

on

Cts

uß

116 1/

111 nis

n/

en

cr

tß 101

he

n/

as 111

cii 18

110

)cr

Der dritte/ so wmb das Konigreich anhielte/ war Theor dorus Juanowih / Großfürst in der Moschaw / welcher die Rron zuerfauffen/fein ganges Landt/fich von der Lyfflandte schen Grenge an / bif zu den Tartarischen Meer erftrecket / dem Kontareich Polen einzuverleiben anerbotte. Ind vers meinten sonderlich die Littawer/vnd etliche andere/man solte ein so hohes erbieten / ben solcher gelegenheit nicht auß den Banden lassen/ sonder in alle wege annemen. Wiewol hine gegen andere und verständige Leute nicht glauben wolten/daß es dem Moschowiter recht ernst were:

Fürs vierdte/waren auch etliche/so Piastum vorschlugen/ oder sonst einen auß den Landtherzen / allen anderen außwens digen Kron begerenden/vorzuziehen/riehten. Und solcher melnung waren nicht wenig / auch vnter den fürnembsten im Reichs Rabt nit der geringste theil/so denselben mitstissens de benfielen. Dannes fich durchauß dem Reich nüglicher und Orfacheware fürträaticher sein ansehe lieft/daßeiner/der deß Lands Sprather zum Rose che / Sitten / Bebrauche und Rechtens fundia / und folchem nige juerweb nach auch die Regimentsverwaltunge / allermaffen / in form len. und gestalt / wie sie damals allbereitangestellet/richtig führen und fortseken kondte/vielmehr/weder ein frembder/ so gemels ter dingen allzumal onberichtet/zum König zuerwehlen were:

Führeten daneben ombståndtlich auß / daß die Auglandie Unf was ber schen Potentaten fo nach der Kron trachteten nicht so wol fach fein aufig def Netche/ ale iren selbenus/anschen und gewalt/vn wie fie erwehlen. das ihrige auß deß Reichs einkommen verbesseren/vnd also fich und die ihrige/ vor den Landfaffen/in auffnemen bringen und bereicheren mochten/fuchten und nachstrebeten. Bu deme es nicht rathsamb oder sicher / sonder sehr gefehrlich/ mit außs landischen auch außländische macht vnnd Kriegsvolck dem Reich obern Salf zuziehen vif auffzuladen. Wer daßes auch jum hochsten beschwertich vnnd durchauß vnleidenlich/ daß/ ben außlandischer Ronige Regierung/ die außlandische jeders

Piastus.

zeit den Landfäffen/in Digniten/Ehren und Emptern / von gezogen wurden: Wie ben nechft abgeleibten Ronige Stephas no augenscheinlich zusehen gewesen/dessen macht und gewalt dermaffen gestiegen/ daß er/mit seinen/ ohne unterlaß ben und omb fich habenden Ingern / dem gangen Reich trog vnnd Schrecken eingejaget.

Solche und dergleichen erhebliche motiven und umbstan De lieffen ihnen ihrer viel dermaffen belieben und zu gemut und Hernen gehen/daß sie nichts mehr wünschten und begerten/ dann daß die verfamblete Landtherzen / allen privat Chracik und Reide / in dem je einer demanderen solche hochheit mis gunnen murde / hindangefest / einen auf ihrem Mittel ( wie von der vralten Polen/ mit erwehlung Piafti, fo nach Lecho alter Bergog Der Polen erftem Bergogen/Der zehende Polnische Burft und in Polen i eis seines herkommens eines Burgers Sohn / zu Erufwit im Erhbifthumb Gnifen gewesen / aber seines fürtrefflichen vers fands und Tugenden wegen zum herhogen erforen / und er und seine Nachkommen bis auff lageilonem den Herkogen auß der Littaw und Ronig in Polen / dem Reich in fünffhun bert Jar / loblich und wol furgestanden / auch geschehen) ju Roniglicher Burde zuerheben und beforderen / fich gutlich verglichen/ vnd vermocht werden mochten.

nes Burgers Sohn gu Cruywig.

Bathori auß Sibenbarge.

Es hatte auch Velir Bassa die Polnischen Landherren/ in bef Turckischen Rensers Ramen / ermahnet / daß sie auß irer alten Freundschafft und Bundenuß nicht schlagen / son dern/durch eine frene vnnd vngezwungene Wahl/einen auß deß verstorbenen Konig Stephans Bruders Sohnen/oder ben Fürsten auß Sibenburgen selbe/zum Ronige erftesen und nemen wolten.

Derbore ber Legaten ben bem Wabls tag.

Den vierdeen Augusti, hat man der Sachen einen Unfang gemacht/vnd erfiltch der anwesenden Legaten verhore/ in fob gender Ordnung fürgenommen.

2nfáng/

Unfanalteb ift der Bapitlicher Legat/ Hannibal à Capua, Bapitlicher neben deß Romischen Rensers Rudolphi Gesandten/Stantes Renserlich laus Vaulowsky Bischoff zu Dlinun und Dernog Carl von Ofterenchie Munfterberg: Wie auch deß Konigs auß hifpanien/ VVil-feber Gefande helmus de S. Clemente: Bu fampt der Ernhernogen von D, ter verhore Rerzeich abaeordneten (welche Johan Sborowsky zu sonders onterthanigster ehrerzeigung in Raht beleitet ) beg Renfers Brudere halben abgehoret worden. Rach folchen hat man Moschowith den Moschowittschen / so ihren Großfürsten Theodorum scher Gefand Juanomis vorschlugen : Dann ferzner dem Canpler auf Gi, ten verhore. benburgen / Wolffgang Covaloci, neben seinem adjuncten Sibenburge Cafparn Corvis/ die jrem gurfte Sigmunden da wort thete: fche Gefande Dekaleichen auch Marggraf Georg Friederichs Herhogen in Preussen Gesandten/Levin von Bulaw / offentliche aus Marggrafen diens gegeben.

Def folgendentage/nemlich den s. Augusti, wurde def Ros nigs auß Schweden / Iohan. III. Legaten / Erich Sparze und Schwedische Erich Brahe/von wegen fres jungen Prinken Sigmunden, Gefandten. auch gehöret. Die haben fich erstlich zum hochsten beschweret/ daß die gebürliche ordnung in abhörung der Legate nit gehalte worde/auch nach dem fie in den Raht erfordert/durchauß nie Prossfeation komen wollen biffie zuvor ires Ronigs præeminens halben ber Schwer dem Naht ein aufführliche protestation überschicket: fo nach, difden 2000 folgend auch zu Warschamrichtig confirmirt und bestestiget geordneren. worde. Nachgehende senn der Churfürsten deß Nome Reichs abgefandte/die da Sauß Dfterzeich/als auß welchem fie felbft/ Churfurfilie nun so ein lange zeit hero / etliche Romische Renser continue conventore. erwehlet/für andern in acht zu nemen vit angesehen zu werden beaeret/ouch achbret worden. Endlich vn nach allen hat hers Churlandie hog Prideriche auf Churlandt Gesandter/seine Werbung/scher Sesande frafft habender instruction, vor sigende Rahte/auch abgelegt. ter.

Acht tage zuvor hatte sich etliche Landherzen/etlicher/durch den Werwoden und Polen/vn andere wider den Ergbifshoff

du Brandens burg Befant,

N ti non

ångs

1000

has

valt

ond

and

ianı

ond

en/

gciķ

nifis

mie

cho

ond

3 1111

vers

d er

gen

hun 1) zu

titch

ren/

auß

sons

auß oder

und

ang

fole

fonderung & Poluischen. tag. Schwarner Kolo pund mante Lande berten.

Treffung bit pon Gnisen vund den Wenwoden auf der Masaw / auface ftoffener Schmachreden halben/ von dem allgemeinen Rabts Landtherren faß abseidts gethan / vnnd fur fich selbft einen abgesonderten ben de Wahl Rathevlan/welchen man den schwargen Kolo nennete/auff und angericht. Bu denen sich nachfolgends/deß Reichs Bis ceCangler / Albrecht Baranowsky: Item/ der Benwoda desselbem ver von Krakaw/Andreas Tenschinius / vii der auß der Masaw Stantflaus Erttius/der von Plogfaw Georgius Zilensty/ der von Ryhoven/Constantinus Herkog von Ditrog/vnd def Reichf Großmarschald Undreas Dvolinsty der Groß Schapmeister Johann Dulsky / sampt dem Groß Cangler Nohann Zamoisky/auch geschlagen.

Littamer abs gefonderter Nahtsplay.

Die Littamer hatten allbereit feche ganger Bochen lang ifr fonderlich Lager/jenfetdt der Weichsel und ihren eigenen Raft /feinem der obbenambsten benden theil anhängig oder augethan.

Wahl. vinb welcher willen der Prints gu welen.

24 3.

Die jenigen/ so es mit dem Groß Cangler und Großmar Groß Canty schalck hielten griffen zu der ordentlichen Wahl vond befunk mutverwante de fich in der ombfrage/daß ein theil Piastum, der mehrer theil aber Prink Sigismunden / deß Konigs auß Schweden Son Defachen 1. ihre Stimmen gaben. Welchen fie dem Reich daher amvor stendigsten und nüklichsten sein vermeineten : Weil er nicht Schwedische allein den vralten Jagellonischen Stammen/so sich umb das Reich jederzeit sehrwol verdienet / Geblutshalben nahe ver wandt: der Polnischen Sprach wol erfahren; und sich ben ime allberett in dieser seiner Jugend ein sehr gute art ereugete.

Sonder auch deß benachbarten Schwedischen /als seines an gewartenden Erbreichs / Freundschaffe und Bundnuffe hal

ben/gank Polnerlandt befridigen und befestigen: Sonsten auch allerhand schwere Spane und unrichtigkeiten / mit web chen die bende Kontgreich / Polen und Schweden/lange gelt hero gegen einander verhafftet/auffheben und richtig machen

fondte. Neben deme es fichanschen lieffe/ daß durch deffelben 6. Wahl/ ges lits

ten

uff

Bis

oda

aw

fn/

ond

083

gler

ang

nen

der

tari

funs

heil

Son

vors

ttcht

Das

pers

ben

gete.

ant

Bals

isten

web

ezeie

chen

lben abl/

Wahl/einiger anderer benachbarter machtiger Potentat/nie leichtlich für den Ropff gestossen und erzürnet/oder etwas ges waltthatiges fürzunemen / bewegt werden mochte.

Solche ihre Wahl/benneben ihrem Brtheil und gutache ten/von allen vnnd jeden / so damals vmb die Kron warben/ liessen sie nachmals an die übrigen Stande / so ben dem von Gorca und den Sborowsftschen waren/ gelangen/derselben resolution und erklärung darüber begerende. Welche/nach dem sie dieselbige etliche tage auffgezoge/endlich zur Antwort gaben/ daß keinertehtige declaration hterunter erfolgen konds ce/bifiso langsich die anderen auch widerumb zu dem gemeis nen Rabt funden.

Der Ergbischoff von Gnifen schluge die vier. Kronbeges Brabischoff rende Herren / Piastum, den Moschowiter / Die Diterreichte von Gnifen schen / und den Schweden / in der General Bersamblunge / vorschlag vi sampelich vor : Jedoch mit dem außtrucklichen anhang / daß gen ber wahl. er mit einem Teukschen Ronige von gegenwertigen Wahltas geabzuscheiden nicht willens / Ind als ihn hierauff der von Gorca fragete/Db er dann den Schweden nicht auch für eie nen Teunschen hielte ? Untwortet er / daß derselbe feines ers achtens/auß Polnischem Geblüt entsprungen / vnnd erboren mere.

Den neundten Augusti, tratten der Ersbischoff von Bnts sen/sampt den andern Bischoffen allenzumahl (allein den von Ryhoven außgenomen ) und etliche Landherzen / so mit Eris hernog Maximilians Wahl nicht zu frieden/ von den Gorfis schen und Sborowskischen ab / unnd begaben sich zu dem ans dern theil/so neben dem Groß Cankler und Großmarschalch/ Sigmunde und andern fürnemen Landtherzen den Schweden erwehlet: Print auß And ward darauff omb Mittags zett / Sigismundt Pring Roniginpo auf Schweden / erwehlter Polntseher Kontg renunciert len erwehlet. und erkleret.

PI. Mendern bud Sparowskys fchen theils Wahl. Brighertsog Maximilian won Ofters reich Politis Scher Ronig erwehlet.

Der Graff von Gorca vnnd die Sborowelischen / nes ben ihren adhærenten, Protestireten dawider / vnnd fuhren mit def Maximiliani Bahl fore. Ind ward zugleich Ros nig Stephans Decret, dardurch er vor der zeit Chriftoffen Sborowefn inn die Acht erflert / von ihnen abrogirt vnnd auffgehoben. Wider welche abrogation die jenigen so den von Schweden erwehlet/hinwider durch ein offenes Schreu ben Protestireten.

III. Littawer Wabl.

Es wolten auch die Littawer mehrer theils Maximilianum jum Ronige durchauf nicht haben / Sonder erwehle ten dargegen auff ihren Seitten den Großfürften auß der Moschaw.

Defi andern Zags fertigten fie etliche auß ihrem Mittel vnnd benanntlich den Wenwoden von Trofen / Johann von Lebowin / und den Dice Canpler Leo Sapichen / ju den Sporowefischen ab: mit ermanunge/ daß fiemit irer Bahl in ruhe und fitill ftehen wolten : Dann fie fich auff der andern Seiten bemüheten / daß dieselben gemach theten und weiter nicht verfuhren : Sonder die Wahl auff gelegenerezeit und Littawer vor art verschieben solten. Ind weil dren unterschiedliche Ros der ftrittigen nige vorgeschlagen / der Prink von Schweden / Erkherkoa Maximilian, vnnd der Moschowiter/were jhrraft/ daß/wo man ja der Sachen sonft in der gute nicht einig werden moch te/man das Log/mit vorgehender Unruffung Gottes/nach ber heiligen Schriffe Erempeln/werffen und under ben drem en/ den jenigen/ welchem es Bott gonnete/ zum Ronige annes men und bestettigen solte. Erforderten auch volgenden tags Den Cardinal/ Georgen Razewil/neben deffelben Brudern/ fo sich zu den Marimilianischen geschlagen / auß dem Nath/ vi erfuchten fie bittlich/daß fie die angestelte Wahl/wo mogs Eich / ontergeben und hindern wolten.

203abl

Aber diefer erinnerungen allerzumahl ungeachtet/lieffen die Sborowsfischen neben iren verwanten nicht nach: Sons Maximilianus der proclamterten/den nechstfolgenden 12. Augusti, ben anger Ronig prohender nacht/ Maximilianum von Ofterzeich/ durch den Dis clamiere. Schoff von Anhoven/Jacob Bronieken/für einen Polnischen Ronige: Lieffen auch def morgens hernacher das Te Deum laudamus darüber singen : Allda dann der Hoffmarschalct/ Andreas Sborowsen/Maximilianum, ben der Meg/fo der Cardinal Radzewil hielte vor dem Altar/zum andernmahl

renuncirt und Ronta erfläret.

54

13

Öş

113

di

113 10

a-

er

U

12

11

D

0

Î

1

Allhie muß ich ein wenig von dem Proces, welchen gedache ter Groß Cangler in seinem votiren gebraucht /vnd auß was prfachen er und die Sboroweftsche faction, und andere in der Wahl also hart wider einander gewesen / reden / oben ist ans gezeigt / daß die alte Ronigin gedachten Groß Canpler Prink Sigmunden zum besten auff ihre senten gebracht / welchen er auch zuerwehlen allerdings resolviret. Nun war ihm unvers borgen/daß so wol eins theils von denen die ben ihm waren! als der Sborowskischen kaction sein bishero gehabter zwifa, Bigentliche cher gewalt im Berken wehe thete/vnd dahero allerhand mitt facher Wald. tel/wie sie ihm folchen entziehen / auch wegen deß enthaupten Samuel Sborowsfy/ an im rechen mochte/ fuchten/dazu sie dann gelegen erachtet. Wann der fünfftige Ronig nicht als lerdings mit ihm würde sein/Inmassen sich auch etliche der Sborowsky sich sollen habe vernemen lassen der Brok Canks ler erwehlte / wen er wolte / so gedechten sie doch mit ihm nicht einzustimmen/sondern einem/so jenem è contrario que widern / zuerwehln / alles zugesagtem Ende / sich desto füglie cher an dem viel gesagten Groß Canklern zurechen /22. Sot them zu begegnen / hat er diesen lift gebraucht. Wann under Große auto gemelten Kronbegerenden einer im Raft fürgeschlagen vond lers lift im er sem bedencken anzeigen sollen / hat er zu einem jeglichen/in/ fonderheit aber zu dem Moschowiter/welchem er fast alle Pos

len auff fechtig wufte geraften / vnd mit vielen Argumenten, daß folches dem Lande zum nünlichsten sen/dargethan/drauff man also bald ohne beschluß / auff ein andern biß leplich auff den Prink auf Schweden fomen welchen er fich widerfekt und allerhand vrsachen/warumb er dazu nicht rabten fondte/ angezeigt. Dabero die Stande defto mehr Unlafauffhoche gedachtem Pringen zuberichten vnd in der Wahl zuschließe fen/genommen. Welchem er auch endlich mit difen worten augestimpt/daßer in diejer wichtigen Sachen / Singularis aus fein vnd fich fo viel tapffern Leuten zu wider feten / nicht aes Dechte/vnnd darauff den Sack jugezogen Welches mehrers theils Stande nicht gern gehoret/ fondern viel lieber / wann es mit glimpff geschehen mogen/ihre meinung retractiret. If also hierauf zusehen/ das die Sborowsfische faction und am dere / nicht so viel auß gunft und dem gemeinen wesen zum ber fen/als auf privataffecten, zu einer und der andern Wahl/ bewogen worden/wie es dann auch dahero noch mehr von gu Dachten Sboroweln zuvermuten / diemeil fich ben vortaer Bahl / Renfer Maximiliano ntemand hefftiger als die

Bahl / Renfer Maximiliano ntemand hefftiger als t Shorowsky vnd derfelben anhang/widerfehet/ Dadurch dan auch allein nechft Gott Ronig Stephan zur Kron gelanget.

Appendix, der Sborowsch Genealogi/darauß zusehen/daß sie nicht in geringem ausehen bishero gewest.

Alnora

Stånbe were be vbers Stil

## Undreas Castellan zu Callis/sein Hauß, Coonester fraw Elisabeth/ Christoffori Schidlonsky/ etwa Groß Canglers Tochter.

Johannes Micolaus Deter Martin Im Kriege Cajtellan gu Castellan zu Rras Unno 1514. 311 Fam / fem Gemahl wider die Sendomir. der Schlacht wie Walachen Unna Gräfin zu der den Muscos Gorca. wicer / die er ere: pmbfomen. halten geblieben.

en

Us

ers

nn

398

114

186

11/

ier

Martin Peter Wen: Johann. Andreas Samuel von A. Christoff von im Lyff; woda vund Lastel. Röungh: Henrichen in die Röung Stestendische Haupemann tan zu Posinar: Acht erklert fols phano um die Ariege zu Argkand. Gnisen, schalck. gendes auf R. Acht erklert. wistours men.

Der Littawische Adel aber (allein gedachten Cardinal Littawer propond desselben Bruder außgenommen) war mit bender Part testation wis Des Schwede Wahl durchaußnicht zu frieden: Protestiereten auch/neben und Erzhers einem theil der Polnischen Kitterschafft durch ein offen Pas Gode Wahl

tent: Daß obermelte bende Könige nit rechtmessig noch durch eine gebürende frepe Bahl/sonder mit gewalt vnnd Kriegsszwang/eilicher der fürneinsten Polnischen Geschlechter ausst geworffen worden: Ferner bezeugende/daß sie ben jrer Land: und anheimischen Kitterschafft/solchen ihnen hierunter an ihren Frenheiten/wider alle alte und ihnen von Polnischen Königen bestettigte Privilegia, zugefügten gewalt/flagendt anzubringen nicht unterlassen: unnd dagegen fürderlich eine newe und rechtmessige Wahl anstellen wolten: Die sie auch wider meniglich standhafftig und bis zum lesten Ilthem hand zu haben und zubehaupten gedechten.

Inmittels und ben solcher gestallt aller Sachen/handlete bertheil/so Maximilianum erwehlet / mit Kensers Rudolphi und Königs Philippi auß Hispanien Legaten / von den Conditionen, vermittels welcher die Wahl von deß Maximiliani

Abgeordnete Setten guratificiren vains Werck zu richten. Fertigten auch erwelte Nos etliche Reichfi Rathe jres mittels als den Dischoffe von Anhos nig Marimir ven/den Castellan von Bnifen Johann Sboroweft, und ans dere/ab/ Erghergogen Maximilian solche ihre Wahl zu inth

miren und anzubringen.

Weil aber die Articul bedingter Abreden/zwischen bemelte Polnischen Reichs Standen von den Ofterzeichtsche Gesande ten/in offenem Truck/mehr auffürlich/publiciret/will ich alls hie nur derselben Sum und inhalt fürslich einführen/so sich

pngefehrlich folgender gestalt halten thut.

Urticul der Marimilias nische Wahl.

1.

20

30

Es obligire und verspricht sich die Rom: Ren: Man: sampe dem Ronia auf Hispanien/vndz aanke Hauf von Ofterseich in die Konigliche Polnische Schapfamer/acht Tonen golde oder achtmal hundert taufent gulden/folgender gestallt/nem lich/zwenmal hundert tausend stracks nach publicirter Wahl zuvnterhaltung einer anzal Krieghvolcks an def Meiche from tire / auffn fall der Türck sich etwas feindliches einfalls unter Achen wolte/anzuwenden: die andere zwo Tonnen also bald nach der Rronunge: vnd die übrige vier zu seiner zeit/nach dem man deswegen ben den Polnischen Reichs Standen statt zu finden väzuerlegen und einzuliferen. Ferner sol der Konigali le alte verträge und Bundnusse/ so vor disen zeiten/zwischen dem Konigreich Polen und dem Türcken getroffen und auff gericht/halten/vnd nach gelegenheit erneweren. Im fall aber der Türck/den vorträgen zuwider/zur Wehr greiffen/vn das Retch mit offentlichem Krieg anfallen wurde: Goll die Ad mische Bäustliche Heiligkeit zusampt dem gannen hauß von Dsterreich/vnd alle derselben Freunde vnd Bundteverwand ten/den Polaken/mtt notwendiger und stattlicher hülffe/zw Und damit der Türck/diese Wahl zuverhinderen/ sich desto weniger unterstehen dorffte: Goll der Bapst/Renser und Ronig in Spanien/mit den fürnembsten Ronigen unnd

Potentaten der Christenheit und Romischen Reichzeine Bert

bûnd4

Bundnuß wider den Türcken, wie Die anzustelle. Bieben. ttch

hos

ans

ntis

clte

11101

alls fich

ntpe

eich

106/

emi

afill

ons

teri

pald

dem

E alls

zals

hen

uff

iber

Das

No.

von no,

3116

ren/

nser

nnd

3era inds 6. 7.

10.

773

12.

130

bundnuß/zuwelcher gemeinschafft auch ber Großfürst in der Moschaw durch den Stepser zuvermögen/treffen: vermittels welcher hulff vn benstands/neben den Polnischen vn Littawis schen einigungsverwandten / derselbe von Polen und Littame desto stattlicher abzutreiben. Un deß Reichs Grenken / sons derlich in der Podolien follen innerhalb dreger jaren auff deß Hauf von Ofterzeichs untofte/etliche Schloffer un Vestuns aen erbawet/vnd nach der Polnischen Stande angeben auffe gerichtet werde. Der erwehlte Konig sol dem Land vn Private friden durche gange Reich getrewlich schüßen vi handhaben: der Provinken beschwerungen abschaffen: vnd nit allein deß gange Kontgreiche Polen vn deß Großfürstenthume Littam/ ins gemein: sonder auch einer jedwedern Proving und Land; schafft insonderheit/Frenheiten/Privilegia, Recht vn Gerechs tigfeite: benneben dem allerseits vergliechenem Religionsfrie 8. den/onverbrüchlich erhalten/vn fo vil an ime/vermehren: vn fried in Dos in dem fall/ohne der Stande und deß Adels vorwissen und bes len. willigung/nichts handlen oder fürnemen: Empter/Dignites ten und Königliche Lehen feinem aufländischen / sondern den Polaken vnnd Littawern allem / verleihen vnnd einraumen/ vi wo deraleiche auff frembde verwendet/dieselbe wider frens ledig zu handen bringen. Die zwischen dem Romische Reich eines/dann der Kron Polen/Preussen und Lyffland anders: theils/hangende strittigkeiten / sol der Renser innerhalb fünff Jaren zu einem endlichen Außtrag vnnd richtigkeit bringen. Auch sol der Konig die Narvische Kauffmansgewerbe und die Gesellschafft der Hanse Statt widerum auffrichten. Mit dem Ronig in Spanien/wegen deß Herhogthumbs Warz und deß. Kurstenthume Rosan/wie auch anderer der Konigin Vonz von Polen/hinderstelligen Neapolitanische einkomen halben/ dahin handle/dzer sich derfelbe wegemit der Kron Polen fürs derlich auff billiche mittel vn wege vergleiche: die freundschaft/ emigfeit/autes vertramen und verstand mit den benachharten Rontas

Konigreichen / vnd benandtlich mit dem Bngerischen vnnd Wohmijchen: Queh die Kauffmanshandel und andere Com-14. mercia, gegen dem Romischen Reich und dem Sauf Ofters reich / jampt denjelben angehörtgen Landen und Bergichaffe ten/ erhalten und vortjegen. Die bobe Schul zu Scrafam gne Is. digft onterhalten vnnd zu mehrerm auffnemen befordern: Funffsig Polniche vnnd Littawijche vom 2ldel / entweders 16.

jum Gudieren/oder in Striegfühungen/in frembden Landen auff jeinen foften halten: Den dem Konig auf Spanien durch 17. seine recommendation auß/ vnd zu wegen bringen/ daß die Polen und Littawer/jo dem Hauf von Diterzeich dienen / vil in Kriegsfachen versucht und erfahren oder fich jonften Din terfich verhalten/zu Defehlen und Empteren / wie auch zum Aldel und Mitterftand/befürdert werden und fommen mogen: Konige Sigismundi Augusti hinderlassene Schulden / def 18.

Reichefammer allerdings ohne entgellt/ablegen: Die alte Side 19. nigliche Berichreibungen aufflojen : Bind beschließlich / joll 20. Das gange Hauß von Offereich / in allem jhme def Konige reichs Polen/Ehr/Reputation/ Pried Einigkeit/Rug/QVolk fahrt und gluckschiges auffnemen / bestes und müglichen fleiß

angelegen sein lassen und befürderen.

Erphermoa Die Mercicul.

Solchen allen und jeden nechst vorgeschriebenen Articuln Marmilian getrewlich und unverbrüchlich nachzukomen/hat Ernhernog Converer auff Maximilian /als newerwehlter König/zu Olmun Mehr ren / in der Thumbfirchen / an G. Lamprechtetag / welcher mar der 17. Septembris, Alten/vnd der 27. ejusdem, Newen Calenders / in gegenwart der Politischen Befandten und et ner stattlichen anzahl fürnemen Ofterzeichnicher Landherzen! welche sich neben ihme onterschrieben / einen leiblichen Ende geschworen/ond darwider nimmermehr zuthun/versprochen pnd zugelagt.

Auff den andern theil schlugen die Polnische Landherzen/ Cavitulation b i directed 8 fo Pring Sigmunden auß Schweden zum Schnige gewehlet! Schwedifche Dila 2 days

f.

20

3.

194

5.

6

7.

81

pnd stattlicher/auch in grosser anzal dann die Maximiliants schen waren / den Koniglichen Schwedischen Legaten / fols

aende Articul vor:

.

6

18

le

to

11

I

as

is is

13

er

11

1/

36

cri

n/ :t/

10

Es jolle ein ewige Bundtnuß zwischen dem Polnischen und Schwedtichen Reiche/wider alle benderseits benachbars te Reinde/fein: Nach jezigen def Konigs in Schweden abs fterben/mag fein Sohn Sigmundt das Schwedische Reich behalten/ond dasselbe nach ime / auff jeine Elteste Leibserben gelange laffen: Do es auch die notturfft also erfordere murde/ kondte er mit der Polnischen und Littamischen Stande vors gehender bewilligung / fich ins Stonigreich Schweden wol bes geben. Das theil in Enffland / jo jeniger zeit dem Konige in Schweden unterworffen/joll erwehlter Konig Sigmundt/ dem übrigen Loffland / vinnd folgende der Gron Polen wider: umb einraumen und einverleiben Golchemnach soll der news erwehlte Konia der Kron Volen und Littamen zu autem/eine geruite Armada auff dem Meer/auff seinen vnfosten halten. Do auch die Volen wider Newgardt/ Plejsfamvnnd Smos lensfam etwas fürnemen wolten / foll ihnen der Konig ein ges wife anzahl groß (Beschüß / mit aller zugehörigen Rustung/ herzustrecken/vnd was von Geschüß erobert ben Wenden zus laffen/jehuldig jem: Die Suina der vier va zwenkig taufend Reichsthaler / jo jein Batter König Johannes in Schwedel Wentandt Konige Sigismundo Augusto zu Posen/vor der gett zu damale vorstehender notturfft/vorgeliehen: Defigiete chen seiner Fram Mutter Brautschan sampt derselben Bate ter: vnd Mutterlichen Erbtheil/ vnd was jhr oder jhme fonft/ entweder von Polen und Lutawen / oder auch deß Herkoge thumbs Variond Rojan wegen/im Konigreich Reaples ges borig sein mochte dem Reich fren ledig verehren und schencke: Un des Reichs frontiren fünff Bestungen / nach der Stände gut bedüncken / in jeinem unkoften / erbawen und bewahren: Kein frembo Bolck/ausser etlicher wenigen/so auff seinem Si Leib

Leib warten/mit fich ins Reich bringen: Queh diefelbe/mit forz Derlichster gelegenheit/auff jemen eigene Goldt widerum von fich abfertige: Wan er fich ins Schwedijche Ronigreich wurs 10. De begeben muffen / feine Schwedische Ratheine Konigreich Polen schicken oder zu denjelben sachen vi Rathschlagen ges brauchen: Seine Leibeguardt vaderfelben hauptleute allem 110 auf gebornen Dolen vn Littawern bestellen: Reinem Auflans \$2.

dischen einige Buter/Dignitete/oder Empter verleihe/sonder Dieselben/nach aufweiß def Reichs Statuteva Dronungen/ allein gebornen Polafen vn Littawern zuvertretten vn zuvers

walten aufftragen. Dem Kriegfvolch/jo in Lyffland vninder -13. Podolie noch unter R. Stephano gedienet/ire außstendige bes foldunge: Bie in gleichem auch andere vnfoften/jo in mittels/ bifer gen Krafaw foinen/auff def Reiche vn der Grenge vers warung/auffgelauffen/ben seiner Kronunge getrewlich wider

legen vii außbezalen: Die vertrag vii Bundnuß zwischen den pnaleichen Religionsverwanten/nicht allein/wie ben Konig Beinriche vn Stephane Regierunge geschehet erhalte/sonder auch die Freveler/so darwider gehandlet / dem aufgetruckten

porgeschriebene Proces gemes/alles ernsts straffen: Alle vn jes de def Reichs Gerechtigkeite / befrenunge/Privilegia, Statuta vi Dronungen/vi benantlich/die Articul/fo in R. Heinrichs

Kronunge gestelt worde:vn alles anders/w; ju erhaltung vnd 17. permehrunge def Reichs Frenheite vn Gerechtigfeite dienlich

und erschießlich sein mag / und Koniglicher Majestat ben der Kronunge fürgehalten würdet/confirmiren/bestettigen/schus ken pnd handhaben.

Den Pringen auf Schweden zuerforderen vnüber Meer welte Ronig zubeglette ward der Podlaffische Castellan Martinus Lifinos Sigismundu wolofy abgefertiget. So in aber ju Dangig empfange vn nach geleistete jurament/ferener zur Kronung/in da Konigreich füs ren folten/darzu wurden nachbenante Dischoffe. Der von 33 ladiflam Hieronymus Nogdrazowsty: der von Posen/vnder von Præmiklam/Albertus Sbaranowsky, def Reiche Bices

\$5. Religions frieds bande dung.

36.

18.

2(bacordirete aufi Schwes Den guerfors Dereis.

14

11

16 5

26

11

115

cr n/

13

er

23

8/ 13

CF

113

7

24

6

D

1

Canpler/Jie der Califiensische Wenwoda/fampe dem Haves sijche/Radomische vn Socazovischen Castellanen/vn danebe auß aller herzschaffte/etliche vom Adel/deputirt vit verordnet.

Als Rontg Iohan. III. in Schweden/den 9.tag/vnach dem Dumuht vit sein Sohn / zu Warscham Ronig renuncirt, vn verzuffen die zweiffel best Zeittungen von der Polen strittigen va zwospaltigen mahl zu: Schweden fomen: Ift er etliche tage nit in geringem vnmuth gewesen/vn aber femes durchauß in zwenffelhafftigem bedencken gestande: Db er/ben Gous wahl. solcher der sache beschaffenheit/seinen / darzu einigen vn lieben Sohn/von sich laffen solte. Aberschlug demnach die handel benfich selbs auff mancherlen wege: Und befunden sich nicht geringe / sonder allerhand hochwichtige und bewegliche ursa: chen/vmb welcher willen er gedachten seinen Sohn/als seinen aller liebsten vi nechsten bluteverwandten Erben der sich auch allbereit in dieser seiner blubenden Jugendt / so Fürstlich und tugendmessig anließ/auff dißmal in Polen nicht zuschiefen/vil in solche vnruhe und besorgitche/ sich allberett ben gegenwers tiger der Landherren zwitracht ereigende Kriegsgefahr: Bes vorab/weiler in Schweden ein gewisses/ruhiges vn befridigs tes Neich in täglicher anwartung hette/also vnvorsichtigliche einzustecken. Es verdroß auch den König sonderlich das vn. Schwede ber verschemte der Polaten zumute deß Enfflandische fluck Lands Enfflands. halben / welches sich von der Narva an / bis auff Neval und hapfal/in 40. Teusscher meilen erstreckete. Dan es ine durch auß unbillich sein bedauchte/dzer noch uber dif dzer den Pole seine einige Sonzum Konig folgen ließ/vn zugleich der Kron eine so groffe suma vorgeliehene Belds/nebe seiner Bemahlin schuldige Brautschafe / vn wy sonsten von rechts wege jre vas terliche vn mutterliche angeburnuß / nachließ und sehenefete: auch den theil Lifflands welchem er mit so groffer muhe/lange wiriger sorge vn beschwerlichen Kriegsfosten erobert/vn dem Moschowiterische Tyranen mit gewerter hand auß dem Ras chen geriffen/also leichtlich in die schank seken va verliere solte.

Ließ

Schweden Schlagener maffen um Poien micht Laifen.

Ließ fich derhalben offentlich und rundt vernemen/ daß er mit Sohn/vorges solchem vorgeschlagenem beding / dadurch sein eigen Reich geschwechet/semen Sohnin Polen zuschicken feines wegs ges finnet were. Neben dem fich auch der junge Pring felbe vers lauten lieffe/daß er diefes auflandischen und ime durch Bahl auffactragenen Acichs/viellieber aberstehen und entsest sein/ Dann jugeben oder gestatten wolte/daß fein Batterliches und Erbreich dannenhero den wenigsten abbruch oder nachtheil leiden solte:

Dan schiefte siche gleich / daßeben dazumal der Schwes

dische Vice Cangler / Erich Sparze / der von hochermelten Pringen wegen/feine Werbung vn die Gachen in Polen/mit fonderlichem fleiß / wol geführet / im zuruck reisen nunmehr von Dankig auß nach Schweden gesegelt/zu gelegener zeit widerumbzu Hof angelangete/vnnd dem Konig der Polnie schen verhandlungen und aller Sachen verlauffenschafft auß führliche und grundtliche nachrichtung mitbrachte. Darzu nungs schreib auch des Groß Canslers inn Polen / Johannis Zamoisky/ Schreibe/an Pring Sigmunden/fame/darmen er vermelder Pringen von te/daß er Rrafam sampt der Kron und andern Reichstierden/ allbereit/ Prink Sigmunden zu gutem / in seiner gewalt has

> be: Bate allein und ermahnete ihn / daß er fich nicht faumen/ noch sich einige forcht oder nachlässigkeit/ von fürderlichster einnemung defrorstendigen Reichs abhaltenlassen wolte.

Ronias inn Schweden permilligung inn feines Sons wahl.

Groß Canty

ben an den

Schweden.

Mbfertigung def Pringen auf Schwes Dell.

Ward/solchem nach/Sconia Johannes endlich erweichet/ und ließ fich seines Sohns Ehr und Reputation/nebenvieler verständiger vorgeschlagenem Rähte vnd die gemeine der bes nachbarten Konigreiche verhoffentliche: wolfarth bewegen: Daß er vielhochermeldten seinen Sohn/neben zugegebenem Rabte / seinem Vice Canpler / Erich Sparzen / einem vers stendigen/ond stattlichen Mann/ond anderen Schwedischen Landtherzen und fürnemen vom Adel/mit einer Armada von vier und zwangig geruften Schiffen/nach Dangig zusegelen/

noa

von sich abfertigte: Jedoch mit diesem außgetrucktem Be: Ronigs in fehl/ daß er auß dem Schiff nicht tretten / noch einigen Juß befehl an fes auffe Land feben/fonder che die Segel widerumb stracks nach nen Son we Schwedenrichten: Dann ime viel berührten wegen der Luffe lande. lande eingeschobenen Articul/im fall der Polnischen Landts

herzen beharzens/im jurament aufforingen lassen solte.

Ist darauff der Pring den 19. Septemb. an der Weichsel auflauffangefahren/ vn ganger acht tage bif mehrobgedachs ter Lyfflandische Articul/mit des Reichs abgeordneten erdre tert und abgehandlet/im Schiff verblieben. Endlich ift er/den pring bon 27. nechst vorbejagten Monats/auffe Land getretten/ vnd in Schwed? lei ber Dliva/einem Kloster nicht weit von Dangig gelegen/den ster Den Kos gewönlichen Königlichen Gidt/ doch feiner Protestation/ deß nigliche Bid. theils halben in Enffland fo Schweden in Poffest in alle mes gevorbehaltlich und der Kron Polen das wenigste hierdurch einzuräumen/geschworen.

Deffolgenden tage/rucket er auff der Weichselfort/vnd Pringen auß fam acgen Abendt in die Statt Dannig eingezogen: darin: Bingua ju nen er zwölfftag lang verharzet. Und ob ihme wol von Ers: Dangig. hernog Maximilians / auff Polen angehendem Rriegezuge/ taglich Post einkame: Ließ er sich doch/neben seiner Schwes fter/ Prawlein Unna so die Polnische Koniginne jrer Framen Mutter Schwester zubesuchen mit ime zoge/an seiner vorhas benden Reise gar nichts auffhalten/sonder begab sich den 10. Octobris, neben vieler stattlicher herren Beleitunge / auff

den Wea nach Krakaw.

d

80 11

ť

Unter deß schrieben die anderen Landherzen/ so zu Rras Polinichen fam / neben der Statt und deß Laudts verwarunge / deß Ro, Landberren nigs warteten / an den Bapft zu Rom: Defigleichen an den Renfer/Chuw Renfer und die Churfurften des Romifchen Reiche: wie eben, Erigherigoge falls an Erghergog Maximilianum felbs/mit vmbståndlicher Maximilians aufführunge/wie es vmb benderleits fürgangene/ vnd beson/ ders / deßangehenden newen Königs Sigismundi Wahlber schafs

Schreibe der

schaffen: Mitbit und begere/ daß sic/ ein jeder so viel an ihme, du gemeiner ruhe und friede/fo.wol des Reichs/als der gangen

Christenheit rabtlich und verholffen sein wolten.

Warnungs? Schreiben an den Bilchoff vo Preglaw.

Es schrichen auch der Wenwoda zu Krafaw/der Große Cangler und Seldtoberfte Zamoisfy / und der hauptman gu Rrafaw/anden Bischoff von Preflam/als Schlesischen Bo neral Dberften: Erinnerten in der alten/zwischen benden Lam deren/Schlesien va Dolen/auffgerichten vertrage va Bund nuffen und erbotten fich ires theils zu aller ruhe und friedlicht einigkeit. Woferine aber/über diß/einiger feindlicher einfall auß der Schlesien in Polen geschehen solte: Wurden sie gu trungen werden / fich gemeines aller Boleter rechtens zuge brauchen/ond gewalt mit gewalt abzutreiben. Aber diffalles vngeachtet / ließ nichts desto weniger im eingehenden Octob. fich Erphersog Maximilian mit seinem Bolet / in der nähe umb die Statt Krafaw sehen / ließ hin und wider offene Da tenten darinnen er der Polafen Privilegia und andere bestet tigte/anschlagen: Schribe darneben an die Elerisen/defiglek begeret eroff, chen auch an die Bniversitet und den Rath zu Krakawund nung & Stat begerete ihm die Statthor jubffenen. Ward aber von junn allzumal auff einen schlag vnnd gleichen inhalt beantwortet Untwort des Daß sie von keinem anderen Konige ohne von Prink Eig ren von Rras munden auf Schweden wisten: dem sie als berent gelobt und geschworen : der auch schon im Lande / vnd durch Preuffen auff Rrafaw/in vollem anzuge/ demfelben gedechten fie ihre geleifte Pflicht/ale getremen Interthanen geburet / trewlich und unverbrüchlich zuhalten / und / Denfelbigen zuwider /fell nen anderen einzulassen.

Marimilian begibt fich in Polen.

Marimilian Krafaw. Ubschlägige Law an Mas ruminan.

Marimilias m Ubmaho nungsschreis ben an den Printgen auft Schweden.

2116 Prink Sigmund biß gen Petrifam gelanget/wurden jme Schreiben vom Erkherkog Maximilian/ so ben Krafaw lage/eingeantwortet: Darinnen er in freundtlich ermahnet er/der Pring/wolte dieses Reichs/fo jm Erghergogen/durch ordentliche Wahlauffgetragen/er auch/mit Gottes Gnade/

autem

autem Rechten und Chriftlicher Rurften hilff und vorschubes aubehaupten getrawete/ und in welches er/der Schwede/auffeinen leichtfertigen wahn und etlicher unbesonnenen Raht vit eingeben / fich unbedacht sam eingelassen muffig stehen unnd

ihme statt und plat geben.

ne/

zen

086

314 300

áns

ndi

chè

fall

361

aes lles

ob.

Das

tets

les

ond

nen

tct:

igi

ind en/

hre

lich

Feir

den

aw ret/

rch

ide/

tent

Solcher Drieffist dem Prinken/durch einen Polnischen vom Adel so ben dem Erthernogen gewesen vit sich hiezu selbe sten erbotten / der gestalt überantwortet worden / er hat sich ben seinem Bettern/dem Groß Schakmeistern/angeben und vermeldet. Demnach er nun viel Wochen zu Krafam under den Reufischem Striegsvolek auff den Prinken vergeblich ges wartet/haber demselben selbst entgegen ziehen/wie auch ihm seinem Bettern / besuchen wöllen / damit er aber ben dem Pringen ein zugang oberfomen/vnim geburliche Reverenß thun mochte/ hat er jm dazu behülfflich zu sein gebete/hierauff hat ihn sein Better mit sich in deß Pringen forder Gemach/ sur Deffe / und nach dem dieselb vollenbet / in die Kammer / welche ben dem Polen/manniglich unversperzt/geführet/vnd ihn ben demselben angemeldet / der ihm die Handt gebotten/ auff welches der Edelman den Brieff im namen König Masrimiliani (dann also hat er ihn genennt) hochgedachten Prins Ben geliefert / vnnd also bald weg gangen / vnd davon reitten wollen lift aber ertapt / vnnd verstrickt / doch hernacher auff Caution von flatten gelassen worden.

Aber der Prink gab ihme hin wider beantwortlich zur Bringen ang erfennen: Daßer durchauß nicht auff vbel gegebenen Raht Untwort an oder auß verwegenen fürsage/sondern auff ihme/von den/ Maximiliann. auffm Wahltag zu Warschaw vorsamlete Reichs Standen/ mit einhelliger stimme gegebene/ond in Schweden zugeschicks te Wahl sich auff gegenwertige Reise begeben/vn den Konias reichs unterwunde: Er wisse auch hernacher/mit aufführlich angezogenen umbständen der gehaltene Wahl/dier sich auff T ii

feiner Seiten weit beffers Rechtens/weder der Eraferhoa/ zubehelffen/vn zugebrauchen hette: Und befchloß endlich mit " folgenden worten: Wir find nach Gottes gnadigen willen/ "ganglich entschlossen/ vnfere Reise nach Rrafaw / allda die " Rronunge zuhalten/richtig zu continuiren und zuvolstrecken: "Dahin uns auch deß gangen Reichs und menigliche geneigter " will und wolmeinung erfordert und beleitet. Und find aller "maffen bereit / ehe all vnfer Gut vnnd Blut daran zustrecken " und in eufferfte gefahr gufegen / dann diefen Bottlichen Be "ruff/vnd so vieler anschenlicher Leute vertrewliche zuneigung " und wolgemeinten willen/ zufampt dem Reich felbs/zuwerlaß " sen und auffzugeben. Wir wollen aber E. L. zum hochsten an Maris ,, ermafinet und gebeten haben / daß / wie dieselbe in diesen ihre " augenscheinlich beschwerlich / vnd gefährlichen ort / von eill "chen Leuten / fo mit G. L. Bolck und unfoften / dero Reputa "tion und ansehen hindan gesett / ihren eigenen Sachen auff " zuhelffen vermeinen/geführet worden: Alfo E. L. auch allhu "ihres sonderbaren benwonenden verstandts brauchen / vnnd " mehr auff dero wolfart bedacht fein wolle : Dann fich die ver " meinte Dignitei/mit welcher angedeute Leute / der felben/ als " durch einen gemachten blawen dunft/die Augen blenden ver "führen laffen: Innd wolten G. L. fich viel mehr auß dem " Reich/welches/daßes dero von Gott gar nicht vermeinet/das " hero leichtlich abzunemen/weil die selbe darinnen so viel wider "wertige befinden/widerumb nach Offerzeich begeben/vndihr "eingeführtes Kriegsvolck abdancken und lauffen laffen. Dars "an E. L. ju forderft ir felbs/dann auch gemeinem Friden/jum "nüßlichsten und ersprießlichsten handlen wurdet. Geben in " Peterfaw/auff der Reise/den 7. Octob. Anno 2587. Weil aber eben derfelben tagen die Polnische Rundtschaff

Polnische Rundschaffs ter von den ter / so die Straffen zubesichtigen voran geschieft / von den Maximilias Maximiliantschen zu ruck getrieben / auch deß Großmars nische ermder schalcken Undrew Dyalinsky Reuter / in etlich vnnd sechals gelegt.

Pringen

milian.

Wferdt/

3/

tiê

11/

ote

n: ter

ers en

Bes

ng as

ten

bre tlit

ita/ uffs

lhie ind

octo als

oeth em

Das dera

jhr

ar

unt

n in

aff!

den

ar 1

hig rdt/

Pferde/nicht weit von Peripport/geschlagen und erlegt wors den/ Lage der Pring etliche tage zu Peterkam ftill / bif die Pring lige gu Polnischen Berzen / ju mehrer seiner / als newerwehlten Ros Beterkam nias/ficherheit und ansehens willen / auß den nechst gelegenen Herrschafften/mehr geruftes Wolcks auffmahneten und zus sammen brachten.

Ershersog Maximilian aber damit er den Prinken den Belägerung Dafiverlegete/ trang mit der Belagerung noch hefftiger auff Krataw. die Statt/in meinung / dieselbe vermittels etlicher in derselbt gen vertrosten vorschubs/so man doch / ob es ernitlich gemeis net oder nur sonst zum schein geschehen/nicht wissen mag / mit aewalt einzubefommen: Derwegen er fie an onterschiedlichen orten ftarck fturmen laffen. Aber wie hefftigauch sein Bolck marimilia auff die Statt getrungen/dermassen/daßes auch biß auff die mung der dritte Schang des Groß Canglers fommen / dieselbe erobert / Statt Mras und den Feind zu ruck getrieben: Doch weil auff ihrer Seiz gen. ten deß Rufvolcks vnnd der Schüßen / zu volliger eroberung der Schanken nicht genugsam/ sind ihrer ungefehrlich in die fünffhundert geblieben.

Dieweil fich auch der Groß Cankler vor den Teuksche/so die Vorstatt/dz Gerber Brack genant/bewohnet/nit wenig/ daß sie es mit jren Landsleuten halten mochten/befahret/pnd das er sonst an der gegen wehr desto weniger verhindert wers den mochte/hat er gedachte Porstatt/welche man neben et nem Augustiner Rloster ober acht hundert wolerbawte Haus ser geschäpet/in Brandt gesteckt/auch dem Kriegsvolckzuvor die Häuser zu plundern erlaubt/also/was die Einwohner sonft auß dem Fewer noch erzetten mogen / den Henducken/welche sie doch billicher hetten beschüßen sollen / zu theil geworden/ welches dem Groß Cangler nicht wenig feindtschafft verur: lachen.

Db auch wol der Buchsenmeister/so der Groß Cankler in tam vordeche der Statt Krakaw gehabt / viel vnnd manniche Schuffe auß tig vnd ente X iii

Ster ku Kras

bem aufgefültem / vnnd ben ber Schank fichenden Galgen! auff die Diterzeichische in der Belagerung / gethan: hater Doch allwegen entweder zu furk oder zu hoch angetroffen : 216 so daß der Groß Cankler den verdacht auff ihn geworffen! weiler ein Hochteutsicher/ daß ers mit fleiß gethan vnnd den Maximilianischen feiner schaden zuzufügen begerete: Und wiewoler zwolff Pferdt / vnnd ctliche zu Ruß im Lager gerete chet/ond durch das schieffen beschediget/hat ihn gleichwoler meldter Groß Cangler/auß gefastem argwohn und zorn/ ente haupten laffen.

Stokeans,

Es seind auch etliche Thor und Porten der Statt Krau lers Stratage - fam damals eroffnet worden / der hoffnung/ die in der. Belås mata vno am gerung wurden / wie ein Mauß in die Fallen dringen. Aber wit angeben. weil fie ihre fundtschafft und nachrichtung gehabt/ daßnicht alletnalle Sauser mit Schüßen bejest/ sonder auch hin vnnd wider an den ecten der Gaffen groffe Geschutz gestellet / die Diterzeichischen also baldt im anlauff zu boden zusehiessen: Sindfie vnangeseben der Groß Canpler fie der gestallt zu ihrem augenscheinlichen verderben am zulocken vermeinet/ auff beschehene verwarnung nicht fommen.

**977** aximilian Liebet von Kratam wis der ab.

Solchemnach / und dieweil auch Bewaffers und Anaes witters halben/mit der Belägerung/wider die Statt weiter nichts fruchtbarliches außzurichten/vn der Marimilianische nicht wenig auff dem plas blieben : Auch das Gefc anzum theil verloren/ vñ etliche Rahnlein dahinden gelaffen worden/ Boge Maximilianus, den 19. Octobris von der Belagerung ab/vnnd verzuckte von dannen auff Schelnick / einen plans eine fleine viertel meil wegs unter Krafaw gelegen. Den and dern tag begab er sich mein Stattlein Schlebruck genant/ darinen er bif auff den zwen und zwennigsten gedachtes Mos nate verharzet/von dannen er/den folgenden 22.ejusdem, sein Nachtläger zu Mechafen/einer Statt dem Cardinal Undrea Pathory.

10 11

Ó

16

to

de

30

10

. .

25

Bathori/def abgestorbenen Ronigs Stephani Bettern/ 311/ gehörig genommen. Allda ein ansehenliche Bottschafft in Littawische 4000. ftarct/auß dem Grofferhogthumb Littamen ben ime/ botfchafft an als erwehltem Ronige ankoinen: welche/nebe furwetfung jrer Credens vn Instructionschrifften/ sich seiner Majestät allers unterthenigst untergeben/mit gehorsamlicher bitt/ Maximilis an/als Ronigin Polen/wolte jr gnedigster herr seinund blets be. Haben auch onter anderen/feine Majeftat onterthanigfts fleiß ersucht / daß fich dieselbe mitler zeit ben ihnen nider thun Mefertianna wolten. Diese Legation hat Maximilianus, erwehlter Ro, der Littamie nig/gank gnadigst empfangen/vnnd angehöret/ auch nach sche Gesande gelegenheit gegenwertigen Kriegswesen/wol tractiert/vnnd mit stattlichen Geschenrken verehret. Aber die beschehene Ladung/fich zu ihnen in die Littaw zubegeben/ betreffent/fich seiner gelegenheit nach/ desselbigen mable/ auß allerlen bes deneken/entschuldiaet.

2m Sontag hernach/dasift/ben 26. obgedachten Octo- Die Seffung bris, Alten Calenders/hat Rontg Maximilian als er Samb, Bison von stage zuvor/in einem feinen Stattlein/Pilzavi genannt/ans miliamschen fommen/ein festes Schloß unnd Hauß Zizony erobert / und eingenomen. weil fich die darauff zur wehr gestellt/plundern laffen. Ind haben die Maximilianischen daselbsten eine ansehenliche aus te Beute/neben etlichen Feldestücken / so sie auffgemeldtem Schloß gefunden/befommen/vndift das Schloß folgend mit awenhundert Schützen/von Konig Maximilians wegen bes feket worden. Defigleichen hater auch ein ander festes Hauß so in einem Moraf/an der Statt Schonpr gelege/mit Polck beseigen lassen. Alsdann seind Herzu Christoff von Gotschen Etliche Mar Fahne / neben vier andern Fahnen von Graff Ferdinand von Sahnen abs Hardeck / als Feldtmarschalcken/abgedanckt worden: Ind gedaucke hat fich also bey ungelegener zeitzu Kriegen ein jeglicher wie derumb zu Hause begeben/alfo/daß Konig Maximilian nicht vielüber vier Fahne Reutter ben sich behalten.

Ætliche Was gen mit Geld rimilianische

Lin Polnis

Marimilia

feis.

Es hatte in zeit werender Belagerung herr Christoff und munitien Shorowern funff und dreiffig Wagen/somit Geld/Pulver/ von den Mas Geschüß und anderer munition beladen / durch den Bathort auffgefange. auß Sibenburgen/dem Groß Canpler zu hulff geschickt/auffs

gefangen/vnd ins Maximilianische Lager gebracht.

Ein Frankoficher Herr leines fürnemen Geschlechts/ein fter gefange. Obrister onter dem Groß Canpler gelegen / dessen Raht der Groß Cankler vor anderen viel und gerne gepfleget/ ber auch eines sondern ansehens ben demselben gewesen/wolt im auffe brechen Konia Marimilians vom Kloster Mogilla (davon er/wie oben gedacht/ auff einen andern Plas/Schelnick aes nannt/ein vierteil meil wege onter Rrafam gelegen/verzücket) mit seinen Reisigen Pferden in etliche Marimilianische Rust magen fallen. Aber er der Oberste ward gefangen/zum Ros nig Maximilian gebracht / vnd die andern unter ihme gank und aar erleget.

War also ben solcher gestallt erwehlten Konige Marimb die Pole weis lians Abzug fürnemblich dahin angesehen / daß er sich vmb ecr anjugreif mehr Bolcks auf Teunschland bewerben / vnd weil ihme die Schank auff dißmahl nicht gerahten / die Polen gegen dem fünfftigen Jar/ mit mehrer gelegenheit von newem angreif fen/vnd das Gluck mit grofferem ernft und gewalt versuchen

mochte.

Chevnd zuvor der Prink zu Dankia auffachrochen/war jm von den anwesenden Polnischen Stunden / diese vertros ftung geschehen / so bald er die Masaw erzeichen wurde/daßer 4000. Mañ in nach Rrafam zubegleite / für fich finden fol te/welchem der Prink gleichwol glauben geben/ fich aber hers nacher betrogen befunden/daßihm dann schier zu nicht gerins gem nachtheilgerahten were / dann wie er auff diese Bertros Rung auch durch die Masaw inflein Polen / den 24. Octob. biß gen Peterfow/welches nur 24. meil von Krafaw gelegen/ gen in gefahr. gekommen/ond nicht allein wenig hulffe/ sondern groffen abs gang

Prints fompt ben nahe durch der Polen vere geblich zusas

ff

r/ ri

ffs

in

er

ch

195

on

ges

et)

ifts

04

118

1115

nb

ote

m

160

cn

ar

06

er

06

259

175

03

b.

n/

163 119

gang ber seinigen vermercket. Ift er auf gesagten vrsachen allda eiliche tage still zu ligen gedrungen worden / inmittlers weilhat Maximilian Hansen Sborowsky / und andere mit dren kansendt Mann den Pring an der Reise zuverhindern/ abaefertigt/welchen auch ohnezweiffel der Dring fampt feiner Schwester/ vû der alten Komain ohn allen widerfand/in die hande gefallen/ so fie nur gute Rundtschafft gehabt/vnd selbst unter sich einig gewesen weren. Dann nach dem durch die Marimilia Maximilianische etwa sechnig Tennsche Renter / welche von etliche Tens den Polen vii Tartarn schändlich im Stich gelassen worden/ gide Pferde. dem Prinken abgeschlagen vond folche geschren / den folgens den tag/als den 4. Novemb. morgents ins Läger fommen/ift nicht allein das Frawen Zimmer omb acht ohr schon davon auff 2Barfcham geflogen. Sondern auch jedermann voller Schrecke ins furcht und schrecken gewesen/und solches darumb destomehr. Pringen La Dieweil die alte Konigmifre Neutteren und Fußvolek / dar; ger. auff man sich fürnemblich verlassen / mit sieh genommen. So hat es auch mit der Statt / vnd Schloß Peterfaw/eine Peterfaw ein solche gelegenheit / daß man sich auff derseiben Reste / im wes nigsten nicht zuverlassen/wie dann umb deß Königs Losas ment nicht mehr als ein blosser Zaun/so doch auch von den Heiducken zu ihrem gewöhnlichen Nachtsewer bereits vers brandt gewesen.

Den solchem zustandt seind die Schweden/als die sich zu Schweden solchem ernst nicht staffieret/jondern auff der Polen/vertros len abel com Aen/verlaffen/ wegenihres Pringen/und ihrer eigenen Per, tent. son/sehr sorgfeltig/va mit den zuvorhin erschrockenen Polen übel zu frieden gewesen/22.

Folgende nacht haben fich die Marimilianische/etwas nde her/vnd/wie man gesagt/ben 1600. staret von der Schildts wacht/davon auch etliche erlegt worden/sehen lassen / darauff inder Statt unnd allenthalben / ins Pringen Lager umbges petertamiche schlagen und auffgeblasen worden/ und hat sieh menniglich banet.

von Hoffgefindt /wie auch das Kriegevolck beffen doch an Deugichen / Polen/Schweden und Tartern/fehr wenig ges wefen/für deß Pringen Lofament gefunden/aber in feine orde nung konnen gebracht werden / wie fich dann auch fast feiner sonderlich drumb angenoiffen. Es war wol etliche tage zuvor Lafifn Wenwoda zu Spraft dem Kriegfvolck zum Dberften vorgestellt/hat sich aber damale wenig effect gefunden. Dmb deß Pringen Lofament/hat man die Ruft vnd Rugschwagen geführet / vnd hinter dieselben etliche doch wenig henducken gestellet. Der Pring selbst ift auß seinem Zimmer/ in einem nicht weit davon stehenden Thurn fo doch für gewalt nichts nem Juner in gewesen / sampt dem Marggraffen / Edvarda Fortunato 34 Baden/ Hernog Heinrichen von der Lignin / vnnd andern seinen Soffleuten/ gewichen/dahin sich auch die erschrockes ne Dischoff und andere Polnische officirer, und Standever fügt/vnd was fie an Barschafft ben sich gehabt / oder ihnen

B. Lafte Os beriter ober Die Pringis feheu. Der hasen im Sujem.

Prints weis eim Thurn.

Duverscheite

sonst lieb gewesen/mit sich genommen. Ben diesem zustandt / ist ein wenig nach Mitternacht/ Sewebrunft. pnverschens in der Statt / ein solch Fewer angangen / daß ohne alle rettung etliche Häuser weggebronnen / daben man nichts anders / als daß der Reindt bereits in der Statt were vermuttete.

Wie aber mit angehendem Tage/deß Feindts Abzug vermeldet/ift auch das Fewer/welches nur durch fahrlaffig feit der Diener/ so wegen groffer eil ein Liccht im Stall vers geffen/ außkommen/allgemach erloschen/welches dann men nighth wol zu frieden gewesen / vnnd selbst bekennen muffen/ Die Schange wann die Maximilianische fortgeruckt / sie gar keinen oder doch geringen widerstand gefunden hetten.

Drfach befs felben. 9) darimilias nifehe haben pberfeben.

Prints will Dem Wetter nicht lenger traiven.

Es hat aber der Pring dem Wetter nicht lenger trawen wöllen/Sondern ift andern tage zu Peterfaw auffgebrochen/ und zuverhütung unheile einen andern weg abwerte von der rechten

rechten Straffen / auff Sendomir / bamit er allda über die Beichsel/ vitalso auff der andern seiten desselbigen Flusses/ inn die Statt Krafaw / vnnd den Martmilianischen auf den Sanden fommen mochte / jugenommen / dieweil er aber fiers nacher def Marimiliant auffbruch für Krakaw/vnnd obges Dachts Sborowsky zurück reifen/vermercket/ hat er sein meie nung geendert und ift auff gutachtlich zuschreiben des Große Canplers auff Noviemestha / oder Newstatt zugezogen/ das selbst er den 18. Novembris angelanget/vnd ben tausent wols gerüfter Polnische Pferd) vad etlich Jufwolet für sich gefung den/von dannen ist er den 22. Novembris auffgebrochen/ pnd den 29. zu Krafaw ankommen.

Inmittels aber werenden oberwehnten Krieghwesens/ Praparatoria ward in der Stat Rrafaw alles herelich und prachtig/den ans tung ku Rras foinenden newerwehlten Rontg/stattlich und der gebur nach taw zu 2006 mempfahen/angeordnet und zugerüstet/Triumphbogen und lichen einzug. Porten/mit Ruhmschrifften / der newlich wider Maximilianum erhaltenen Victori, und Roniglichem Lob und Fremdes forüchen gezieret vnnd auffe lustigfte berauß gebust/auffges richtet/ond in Summa alles / was jum Roniglichen Einritte

gehörig/zum besten bestellet.

6

'n

ť\$

ļli

en

t/

38

·el

19

96

T's

116

n/

er

en

n/

er

cn

Ram also Prink Sigmunde aus Schweden / erwehlter Prink Sig Polntscher Kontg / den 29. Novembris, alten / oder den 9. Schweden Decembris newen Calenders / in beleitunge def Großmar; einritt zu schalcken / Andrew Dyalinsky/vnd anderer ob mehrer theils Rrafam. vermeldter hierzu deputirter Landtherzen / zu Krakaw/von Der Seiten gegen Mittag an e Da ihne die Polacken mit ihrer Neuteren ober Casimir und Straden ben dem Schlofts thor fürüber vnnd dem Bahl/ neben dem Niclasthor / im Schiefzwinger bifins Reld/damit er di Bolck/so in der orde nung auff in gewartet / besehen mochte/beleitet/wienicht wes niger auch sein selbs Bolck / so mit imeanfommen/wol in der Dronung geschmückt vnnd gebupet gewesen. Innd zoge 23 ti:

Eriumphbo: gen auff der Bruck gu Krafaw.

also folgendes in die Statt ein. Allda ihme auff der Brucke ein Triumphbogen auffstieft / daran geschrieben stunde: 2118 ob derfelbige Plugihme den Prinken/jum Willfomb / felbe anredete/ vnd als newen Scontg empfienge : Mit diefer teftas tion/daßer/auffer ihme / den Paß in die Statt Krakaw fei nem andern vergonnen oder gestatten wolte.

Ronig Ster phans Bilds MUG.

Den G. Floriansfirchen war defiungft abgestorbenen Konigs Stephani Wildnus der gestalt abgemalet/als wann er/Ronig Stephan/dem Prinken das Scepter darbotte/vnd ihne zur tugendt/vnd seinem Eremvel nach/wol vnd Nitter lich zuhalten/vermanet.

**Kriegsrans** dent Maris miliano abs getrungen/ chel gestellt.

23mb Ronig Stephanum herumb/war der Rriegfranb von Ruftung und Beschütz so unlängst Maximiliano in der Belagerung abgetrungen worden/gemablet : Daneben auch dum Speccas amen Kahnlein/alo Sigzeichen auffgesteckt/mit daben gesehs ter Lateinischer Sigschrifft/vngefährlich volgenden schlage und inhalts.

EMPERIOR Der Polen wider Mai runilian.

Sigismundo dem dritten/Erwehltem Konige in Polen und deß Königreichs Schweden Prim Ben ound Erben / Au Ebren : Als in dessen Namen Erkherkog Maximilians auß Ofterwich die statt Krafaw zubefriegen vn einzunemen abgefertigtes Kriegsvolck überwunden/ vii mit groffem schaden vã verluft an Leuten vã Geschutz/zu rûck getriebê worden: Haben der Feldtoberste und seine unter habende Kriegkleute / so die Königliche Wirde vn des Vatterlands Frenheit/geschützet: Ob sie wol wegen der erseblagenen / als Christen/zum theil auch irer Mittburger und Landsleuten/betrübet: Zedoch so ferme sie Sewalt mit Sewalt abgetrie

de

ils

bA

tas ets

ich nn

nd

cri

tib

er

ich

Ct34

96

ge

110

en

itt

cs

111

bé

T

nī

ol

cil

t:

ica

en

ben und gesiget/die oberhand behalten : GDET dem einigen und oberften Siegheren/zur schuldige dauckbarkeit/ dieses Sigzeichen auffgerichtet.

Bnterwegen/ben der Rirchen / traff der Pring den Cars Moonterfeet dinal Bathorian/den er freundlich salutiret und ansprach, etheher Pole Von dannen fam er an S. Florians Porten / allda Ronig nige. Sigismund Augustus: Bald darauff mitten in der Gaffen/ Ronig Sigmund der Erfte deß Namens : vnd im eingang deß Plan/Stonig Alexander/zierlich abgemahlet. And nach dem dem er weiter zu unfer lieben Framen Kirchen kommen/ift er daselbstauch abgestanden.

Border Apotecten/benm Moren genannt/ waren abers mals auff einer Triumph Porten/ bende Konige/Sigmund der Erste und Sigismundus der ander / in stattlichem Drnae und Kleidung zusehen. Bber gemeldter Porten ftundt ein Reigender weisser Adler / als deß Ronigreichs Polen Wappen / welcher Willia. fich geneiget. Imb denfelben waren gestellet ein groffe anzal Trometer/neben allerhand Pfeiffern und Sengern/die Mius ficterten.

Nach folchem waren in anderen Porten/Ronig Johann Albrecht: und Konig Casimirus der dritte des Ramens: und am Schlosithor Ronig Bladiplans Jagello/der erste dieses Röniglichen Stammens/abconterfenet/dem Pringen zu ehe ren unter Augen gestellet.

Als er in das Schloß eingeritten/ hat man das Beschüß

mit groffen frachen und Freudenschuffen loß gelaffen.

Eben damale ift auch Balthafar Bathori / Andrew/ Ros Dugerifchen nigs Stephant Bruders Sohn/ und neben ihme hauptman Zwiegsvolche Borneniffa/mit dren Fahnen Sinechte oder Bendueten/ond antunffe gu eine Jahne Neutter/mit Copenen und etlichen Schützen zu Makam. Pferde/ankommen.

Berathichtas Linritt. Beistliche in Polen begere den Religis onsfrieden Durchlochert bund abacs Schafft. König will ob dem Relis gionsfrieden balteu.

Unfange / nach gehaltenem einritte/ hat man etliche tage gung der Pos über von gemeinen Reichshandelen insonderheit aber vom Religionsfridenrahtschlaget. Und ob fich wol die Beifiliche demfelbige zum hefftigften/va dermaffen widerfenet da fie fich auch vngeschewet haben dorffen verlaute laffen : wo ferne ber Ronig die Romische Catholische Religion in dem Reich allem jugestatte/nit schweren wurde/ fic ine nit fronen wolten. Go haben fie doch hierunter offt vn dick abschlägige antwort em pfangen/mit diefem anhang: Weilvorlangeft einem jeden der Rron Polen unterthanen/er sen gleich was Religion er wolle fein gewissen va Religions exercitia, von vortgen Kontgefren gelaffen worden: Als were der Ronig nit bedacht/in jrem erfi maffigen herbringen / daben er alle Reichsonterthanen ven bleiben zulassen geschworen/alfo liederlich enderung fürzung men. In welchem vorhaben ihne auch vil fürneme Polnifelt und Schwedische kandherren / fo jrer Man: gefolget und der reformirten Evangelischen Aeligion zugethan / trewlich com firmirt und gestercket haben : Neben denen fich auch vielder Bapftischen Religionverwante Polnische Landherren gefun den/fo wegen der Confequent /ebenmeffiges mit den Evange lischen eingerathen. Daher ihre Man: vnangeschen vongt dachten Geistlichen und anderen jrem anhang/mit einemung vieler unbescheidenheit/defimegen sehr und offt molestirt mon den/vmb so viel desto mehrauff irem vornemen verharzet/ vil Die Beiftlichen allerdings abgewisen.

Mirch bie 25avftische Landstande: wollen den Religions & frieden ges handhabt has ben.

Den 8. Decemb. haben die Polnische Reiche Rafte mit dem der Polnische Ronige/wegen der Efthen in Enffland / als welche von seines 5. Batern Abgesandten/zu Warsaw/de Kontgreich Polm über der Liff, eigenthumblich zu cediren vielnzuraumen were versprochen worden/vonnewem einbeschwerlich und weitleufftig Dispu tat/so allererst-/ auff den tag/wie er folgents gefronet werden follen/etlicher maffen-erortert/angefangen. Damit aber/vnd wie es hierumbe eigentlich bewant defto beffer moge verstam den werden wil ich den gangen handel etwas weiter erholen

Tractation Stande mit Ländischen Lithen.

age

om

iche sich

der

lein

50

emi der

ölle

Fren

erst

veri

11114 feffe

det o

cons

1 der

fun

nge

190

ung port

/ vii

dem

ines olen

:ben

Spw

den.

ond

tan 170

Der alte R. Johan. in Schweden/hattesfeinen zum Wahl: Inffraction tag in Polen abgefertigten Befandten in ire Instruction sepen febe Gesands lassen/daß sie jre gange Werbung/nach der alten Konigin in ien jum pob Polen/Ronig Stephaninachgelassener Wittibin/als Die ihr nischen wahle vor anderen deß Prinken auß Schweden wolfart vn beforde rung zur Krone angelegen sein liesse/gutachten richten/auch federzeit dem jenigen/was fie rathen wurde/ wurcklich geleben folten. Ebenmeffig hat er der Konigin selbst auch zugeschries ben/ond das beste ben der sachen zuthun gebeten.

Die Königin so alibereit vil fürnemer Landherzen / inson/ Workelan derheit aber den Groß Canpler / mit welchem sie ein zeitlang/ der alten 28% seid Konigs Stephani absterben hero/wegen der Koniglichen nigin in Pole verlassenschafft/in etwas vnwillen gestanden / nunmehr aber Efthen. aufhrer benderfeidts vortheil widerumb verfehnet/auff ihrer feiten hatte : vermeretet wol/ daß die Polen den Schweden/ ohne sonderbaren iren vortheil: Bevorab/weil inen von dem Moschowiter und dem Sauß Ofterzeich so ein stattliches wie oben vermeldet/angebotten/nicht erwehlen murden. Derwes gen fie den Schwedischen Abgesandten diese andeutung ge than: Wo ferme sie von wegen ihres Herren des Ronias die Eithen in Enffland/jo im nechsten Moschowitischen Krieg an inckonien/ und die Polen sehr in die Augen steche/der Stron Polen zu incorporiren/wie sie dann zuthun für rahtsamb hiele te/versprechen wurden: Berhoffte fie etwas fruchtbarliches aufzurichten: Auffer diesem wurde es fehr miflich fteben. Die Besandten/als welche/wie vor gemelt/sich allerdings der Ros nigin autachten nach zuverhalten befehl/seind diß endlich eins gangen/haben auch folches zuleisten an statt ihres Herzen zu gesagt/vnd durch solch mittel so viel erhalten / daß der Prink jum Könige erwehlet worden.

Als aber solches dem Könige in Schweden kundt gethan Königs inn hat er/wie vor diesem auch etlicher massen angezeigt worden/vinvill wegen von zorn/dazu er ohne das sehr geneigt/nur zerspringen woll verwilligier len/ Esthen.

len / feinen abmefenden Legaten hefftig gedrewet / vnd der ge ftalt seinen Sohnin Polen zuziehen keines wege einwilligen wollen/mit dem außgetruckten vermelden: Daß er obgedach te Enfflandische ftucte/als die er mit dem Schwerdt gewon nen/auß den Sanden zulaffen nicht gedachte/do auch gleich sein Sohn gar Nomischer Kenser dadurch werden fondte: Darumb er auch den Polnischen Gesandten/ so ihme seines Sohns Waht anzufundigen / von den Standen hinein go schieft worden / widerumb heimbzuziehen erlaubet: Ift aber Rale der Ros Doch endlich durch etliche seiner fürnembsten Rahte/ so well perfuadire und beredet worden/bag er feinem Sohn (welcher Sohn in Por gleichwol auch lieber in Schweden geblieben) bifigen Dam Big zuziehen bewilliget / der fachen gelegenheit selbst zuerfun digen : Golte aber/che er auffe Land trete/den Polen diffalls feines Batters willen rundt eröffnen / vnnd anderer gestall Inmassen dann auch der auß dem Schiff nicht kommen. Pring folchem gehorsamblich nachgesent / vnnd etliche tw ge/wie hievor erlautet/im Schiff verblieben/Endlich aber in wegen michts Die Dliven / so ein Munch Rloster / eine Meilwege von der Statt Dankig gelegen / nachfolgendts auch in die Statt doch keiner anderer / als von seinem Herm Battern anbu fohlener gestallt/gezogen.

Polen buvers fchambt and halten

Welcher acs

nig in Schwe

den feinem

Ien gugiehen erlaubet.

Prints will

der Efthen

einwilligen.

Die Polenaber feind von ihrem vnablaffigem folicitiren nicht abgestanden/verhoffende/der Pring wurde fich mit der zeit eines anderen besinnen vnnd der seinigen versprechen ein anuge thun : Bevorab do er in jhrem gewalt und mitten in Polengusein vermercken wurde.

Standthaff, den Pringen wegen Lyffe Lande.

Aber er ift ben seines herm Battern Befehl bestendig eige antwort blieben/ond den Polen zum öfftern/insonderheit aber wie imt den obgesagten 8. Decembris, vor der Kronunge so hefftig zugesent werden wollen / zur antwort geben: Daß solehent ihrem begeren ftatt zuthun in seinem machten / weil er meht gemelte Efthen von der Kron Schweden in keinem wegezw permen

ga

gen

ichi

on

erch

ofe:

1166

gu

iber

vett

cher

an นิท

alla

all det

tas r in

der

att/ iber

ren

der cin

1 th

dia

ime

ftig

ent cht

311

CIN

wenden/den Reichs Stande durch defregen auffgerichte of. fentliche Stael und Brieff / versicherung gethan/nit ftunde.

Darauff ihme damals von dem Neichs Großmarschale Großman eken geantwortet worden/daß solches ihrer Man. Kronunge fchalets am nicht wenig verhindern wurde: Sintemal deme / so dem die Ehsten. Neich Polendurch die Schwedische Abgesandten versproche worden/nit genugsame folge geschehen were. Deme aber/im Pringen ant namen deß Prinken der gestalt wider antwortlich begegnet worden: Da fidie Polen feine vrsach sich zu beschwere hetten/ als ob den eingewilligten vn auffgerichten verträgen nit nacht Efthen eins gesett wurde: Sintemal die einraumung der Esthen /von kraumung web den Befandten nicht pure versprochen/ sonder jedesmals die; der massen secondition mit angehengt worden: Wo ferine sie die Efthen von den nit erlangen folten/daß an der felben ftatt deß Konigs Framen verfprochen. Muttern Henrathaut/und anders / so sie noch in Polen hets te dem Reich darfür verschrieben sein und hafften solten. Gold che obligation hab er der Prink/für seine Person/ jedoch seiner Schwester / an ihrer dißfalls berechtigung / dadurch nichts begeben / zu confirmiren / sich je und allweg erbotten/ sen es auch nochmaln wireflich zuleisten wolurbietig/22.

Folgendts tags hat der Groß Cankler im namen der ge, Groß Canne sambte Stande den Dandel mit etwas hartern und rauhern lers expossuworten/mehr ernstlicher zutreiben angefangen/vnnd unter pringen wer anderem vermeldet: Daß dem Schnige nicht loblich/noch der ge & Eftben, Schwedischen Nation rühmblich / daß die verträge/welche mit so groffer solennitet und anruffung Gottlieben Namens/ von den Legaten Endlichen bestettiget / nicht solten gehalten werden: Defiwegen auch die Straff auff dem Konige berus hen wurde. Wolte jest geschweigen / was andere Leute/vund insonderheit seine widerwertige/wen sie solches erfahren wurs den / hievon vriheilen und reden würden: Bevorab do vom Ronige/bald im antritt deß Acichs/in diesen Duncten/deß

Lofflands wegen/darinnen die Schweden gar nichts/ sonder

allein

allein die Polen zuschaffen / feine wirckliche volge / vnd vole giehung geschehen solte. Die Romer hetten diesen Hendnie feben Lift im gebrauch gehabt / daß wann fie jemandt hinder gehen wollen/ fie folches durch ihre Legaten zuverzichten/vnd zuwegen zubringen gepfleget : QBelche fie nachgehendte bem beschwerenden gegentheil / diefelbe zum wenigsten zum euffers lichen schem zuvergnügen/übergeben. Golches aber were nicht Christlich gehandlet: vnd wolte man auch nicht darfür halten / daß ihre Majestat deroselben Abgesandtein der Pos len gewalt gefänglich zuliffern gewillet : Sonder fich vil mehr verschen / daß ihre Majestat den Polen die Enfflandische E sthinische Landischafft / nunmehr / wie billich / ohne weiter Disputat / verglichener und versprochener massen einraumen würden.

Roma refer bolte Protes Station.

Auff welches im namen def Konigs geantwortet wordent Ebiten wege Daßihre Man: bishero anders nicht / als auffrecht und reds auff feine je tich/ aller gebur nach/ gehandlet hetten. Dann fie fich nicht derzeit widers allein zu Calmar / che sie auß Schweden abgeschiffet / vnnd hernacher zu Dannig am Strande / wie auch folgendts in der Dliven vor geleistem Jurament / Sonder auch volleplich zu Dankig / da die öffentliche Konigliche renunciation ger schehen sollen/mit außtrücklichen runden worten lauter dahin erkleret: Daß sie das jenige / so nicht in ihrem gewalt / vnnd allbereit anderweit mit leiblichem Endt versprochen / nicht leisten kondten. Solchs hetten sie hernacher zu Krafaw/nicht allein mundlich zum öfftern widerholet / Sonder auch dem Bischoff von Rammines unnd anderen deputirten Schriffts lich übergeben laffen. Derwegen fie fich diffalls / in erwe gung ihres guten Bewissens / fur der Straffe Gottes defto weniger / ja gar nicht zu fürchten. Daß sie ihre Gefandten fänglich übergeben solten/ betten sienicht vrsach/weit bieselb be/wie nunmehr offt gemelde / die einliefferung der Efihen nicht pure oder rund sonder mit gewissem beding und beschets Denheit

016

11/

crs nd

cint ers

ere

iur

106

ehr

E,

ter icn

en:

cos

cht

nd

in tch

gei

yitt nd

cht

cht

em fts

ves fio

en

iels

en

ets ete

benheit versprochen. Go nun dieselbe nicht erfolgen folte / ere fenneten sie sieh das übrige / so diesem Punct anhangia/ zu confirmiren / verbunden vnnd schuldig: Deffen man dann nicht bedürfftig gewesen/jo folche Berfprüchnuß/ wie ben den Liffland wie andern Bertragepuncten/fimpliciter geschehen were. Wes es an die Dos me Loffland von rechts wegen zustendig davon wolten ihre len gelauget. Man: alldieweil sie defregen jestmahls nicht da / auch nicht divutiren. Wisten jedoch dif wol/daß alle das lus, so die Dos len in derselben Proving zu haben vermeinten/allein auß blose fer Cestion und übergab deß herzen Meistere auff sie gelans get: Deme aber / auffer sonderbarer deß Romischen Reiche/ als Lehenherrens / bewilligung / solches zuthun keines weas acziemen wollen. So fondten auch die Polen/def hierunter erlangten Consens halben teinen einigen Buchstaben für weit Da hingegen die Schweden auff den Nothfall / mit Schriffelichen vrfunden vielfältig zubelegen/vnd darzuthun/ daß ihren Ronigen/vnnd benanntlich / Gustavo, Erico vnd Iohanni, von Romtschen Renseren/ Carolo dem fünfften/ Item Ferdinando und Maximiliano II. der schuk gemeldter Provingen / zu unterschiedlichen und mehrern mahlen/anbes fohlen und auffgetragen worden.

Als nun etliche tage nacheinander von diesem Punct/vnd der angehengten condition, wie auch von lieferung der Ges sandten pro & contra viel disputirt vn gehandlet worde: hat endlich der Groß Canisler angefangen: Dieweil die Stande hie bief ent anuasamb vermeretten/ daß ihre Majestat die einmal auffge, ober finb. richte verträge zuhalten nicht gedächten: Als solten diesels ben auch nicht fur übel auffnemen/so ermeldte Stande hins wider auch ihren gehorsam aufffündigen und zu einer andes ren Bahl schreiten wurden. Darauff von deß Pringen wes Lobindedige gen baldt zur gegenantwort angebracht worden : Dieweil hafft antwort ihre Majeftat sehen und fparcten/daß die Meiche Stande von des Prunen. ibrer unbefügten forderung und unbilligem zumuten / nicht

X ti

meichen!

weichen/noch mit dero beschehenem gleichmässigem und zim liche anerbieten ersättiget oder zu frieden sein wolten: Deusten fie solches alles Gott und der zeit befehlen. Ind wolten hie mit vorige ihre schriffelich übergebene erflarung lauter wie Derholet haben: Daß nemblich/fie viel lieber das Scontgreichs aber : vnd muffigsteben /als etwas wider ihr eigen Bewissen und die Trem / so sie der Kron Schweden Interthanen bu teits geschworen/verhandeln wolten.

2nd als nichts desto weniger die Polen nachmaln anhiels ten und begereten ihre Man: mochten sich eines bestern ber dencken/vnd ihnen mit einer andern milteren Untwort begu genen: Hater den Reichs Marschalck zussich beruffen/vnd zu demfelben gesagt: Daßer ben solcher seiner Antwortendtlich und allerdings zubeharren gedächte: Und alsbald drauff auß

dem Naht gangen.

Folgenden 12. Decembris, in aller frühe/hat gedachter gen & Bithen Retchfi Marschalet und der Castellan Podlafity so den Prim ten widerum in den Raht geholet/von newem/jedoch vergeb lich/ansuchung gethan: And als lentich der Marschalck ger fagt: Es wurde dem Ronig ben den Auflandischen Boletern sehr schimpfflich fallen/ so er also / vnverzicheer dinge / widen umb in Schweden ziehen folte: Er geantwortet: Ja viel mehr rhumblich / wann menniglich horen und erfahren wirdt/daß tch lieber mein Gewissen fren / dann ein Konigreich / wie mady tig auch dasselbige/haben und behalten wollen.

Nach dem nun die Polen geschen / daß sie den Prinken auff ire seiten nit bereden moaen/haben sie andere mittel auff Den Urnens die Dahn gebracht/vnd ift endlich dahin geschlossen worden: wo der Efthe. Daß in die confirmirte Bertragearticul folgende Wort in " ferirt vnnd einverleibt werden jolten: Go vielanlangt die

- » Condition, von wegen der Stuck in Enfflandt / welche jefte " mals onjer Herz Vatter der Konig in Schweden in innhat
- » benond besighat: Ift derselben halben/zwischen one ond den Gran

Prints gehet mit vinvillen ann der Pos Ien Rabe.

Polen halten no.hmain we sud bud dorn perichemet Bil.

Mannhaffte bund weife replica defi Pringen.

Milterung

Stånden/dahin abgeredt und verglichen worden/daß solche "gange handlung / biß uns Gott selbst zur Kron Schweden "verhelffen wirdet / unertragen stehen unnd verbleiben solle. "Inmassen solches auch/den is. Decembris, also wircklich füre gangen und inglossiert worden ist.

Nechstfolgenden 17. ejustem, welcher war der dritte Sons Ardnung tag deß Adventes alten aber dem newen | Calender nach S. deß Rönigs Johannis deß Evangelisten tag inn Wenhenachten ist die in Polen. Ardnung in voller der Bischoffe v\u00e4 anderer Aetche Officirer versamblung vorgangen vnd durch den Ersbischoffen von

Bnisen/altem gebrauch nach/ verzichtet worden.

ITT

ten

pies

:hs

fen ber

iels

ber

385

hu

tch

1118

ffr

cbs cbs

AC3

rn

ers thr

aß

chi

ien uff

n: ins

die

eta

yas vent

ins

Und haben damals die Dischoffe deren ander zahl neu Onverscheffe ne gewesen deben anderen Geistlichen/so in des Königs for, anhalten ver dern Gemach/da ire Map: sonst zu schlaffen pflegen/in irem gen des Relis Drnat auffgewartet/wie auch hernacher in der Kirchen/als gionsstricten man zur Krönunge schreiten wollen/abermaln der Neligion halben angehalten worden: Aber worderlaute abschlägige Untwort empfangen.

Der Königist in Königlichem Habit angethan / von dem Proces in der Wischoff zu Krasaw / vin noch einem anderen Dischoffe in die gehalten. Kirche geführet worden. Vor ime haben sechs Wenwoden/darunter auch der Lang exultrende Herz Laßen / Wenwoda zu Spran / gewesen / die Kron / Scepter / Upstel / Schwerdt / Stab/28. getragen. Nechst ihme tit der Cardinal Dathori

und darauff die anderen Bijehoffe gefolget.

Unfänglich hat der Erabischoff von Gnisen/Staniflaus Carnifowofg/den gewönlichen Endt von ihme genommen. Chevnd zuvor aber solches geschehen/haben die Geststlichen/insonderheit aber sest gemeldter Erabischoff der Religion halben widerumb an den König gesetzt aber ein mehrers nit/weder hiebevor/ erhalten.

Stach soichem ist er widerumb von dem Altar auff einen bochahatenen Stuck omb welchen obangedeute seche Wens

X iii wode

woden mit den Koniglichen Kleinodien gefriet /von zwenen Bischoffen geführet worden. Inmittler weil hat man Dim ficirt und Gott umb benftandt angeruffen. Dannener wis derumb für den hohen Attar geführet / vnd alten herkommen nach / gesalbet vnnd gekronet / jhme auch das Konigliche Schwerdt und Reiche Apffel überzeicht und gegeben worden.

Darauffman das Ampt der Meg gehalten/ und dem Ro

nige das Nachtmal gereichet.

Rermer ift er durch mehrgedachten Ersbischoff von Gnis fen und den Bischoff ju Rrafaw/auf dem Chor in dierechs te Kirche/alida ein groß Gerufte/fo mit rotem Tuch übers zogen/auffgeschlagen gewesen/geführet/daselbst er sich auff einen zugerichten Stuel nidergesest/ vnud den Ditterstandt Rimerstandt außgetheilet.

Auß der Kirchen haben in der Cardinal Bathort und em Wenwoda widerumb ins Schloß geführet/welchen alle ans wefende Fürften/herzen und Gefandten/ fampt ben Bifchof

fen und dem Aldel gefolget.

Schweden Stehen ihrer Empter nach ber fronunge ab. Froligteit nach gehaltes per fronunge.

Remgefrons

ter Ronig theilet den

auß.

Alfbalden damals haben fich die Schweden aller Em vter/denen fie noch bif dato fårgestanden/abgethan/ond ders felben fich der Kron Polen Offictrer widerumb unterzogen. Die übrige zeit deffelbigen tages/ift in fremd und wolleben zu gebracht worden.

Nach diesem hat man der Schweden wenig geachtet bar umb fich auch ein jeder widerumb auff die Reife geschicket.

Monia nimbt Die buldiqua zu Krakaw Citto.

Kolgendentags ift der Konig in vergleitung aller anwei senden Bischoffe vnnd Adels nach dem Nahthauß geritten/ allda er/in seinem Koniglichen Drnat / auff einer hierzu auff gerichten und mitroten Tuch vberzogenen Biene/von dem Rabi und ganger Burgerschafft zu Erafam / die Huldigung auffgenommen.

Darauff

us

vis

eni

che

cn.

iós

1116

clys

ers

uff

10£

cin

alla

ofe

ritts

Kr4 en.

il#

are

ver

211/ Iff a

ent

ng

uff

Darauff der Ronig abermal etliche zu Nittern geschlagen/ nachgehendts die Stattschlussel empfangen / Auch erliche filbern Groichen /vngefährlich einer Ungen schwer /vnter Silbermane ben gemeinen Man außwerffen laffen. Auff beregter Munt be ber ber fundt einer seides deß Konigs Bildnuß / neben folgenden Las Rronunge teinischen worten: SIGISMVND. III. D. G. REX PO- außgemorife. LONIAE, DES: SVECIAE, MAG. D. LITHVA. auff der andern ein bloß Schwerdt/mit difer Abersehrifft: PROIVRE ETPRO POPVLO.

Die übrigen tage hat man mit allerhand Rurkweil vnnd Mitterspielen zugebracht. Ben welchen den 19. altes/oder 29. Ein Dolast Decembris, newen Calenders / zwischen einem Ingern und im Thurme Polen/ein solcher ernst entstanden/ daß der Pole den dritten vindemmen. tag hernacher/an einer Wunden/ so ihme der Bnger/mit der

Coven durch einen Schenckel gerennet/gestorben.

Den 26. Decembris ift Erghernog Marimilian von D. Maximilianus sterreich für einen gemeinen Feindt der Kron Polen / offente & Kron Pole lich zu Krakawerkleret und außgeruffen worden. Derwegen außgeruffensich jederman/auch viel liederliches loß Gesinde/wider densel ben zuziehen gerüftet und auß der Statt gelauffen. Doch ist eben am selbigen tage unter den Kriegfleuten eine Meuteren Meuteren entstanden. Dann dieselben furgumb / ehe sie auf der Statt Ziegfteme zogen / ihres aufstandte befridiget sein wollen. Seien auch zu Wratam. viel darvon gezogen / die sieh verlauten lassen/daß sie sieh an den Röniglichen gütern/so ihnen zur versicherung verschries ben/erholen wolten. Endlich und do man auders die Auff. thur stillen wollen / hat manin mangel Geldts/das Koniglis the Silbergeschirz unnd andere Klemodien verseken/Gelde machen und sie befriedigen mussen.

Eben vmb diese zeit ist die Festung Libam an Ingern ge: Libam von legen/so mit stattlichem Geschüß und anderm vorzaht / insons transfeben er derheit an Wein wol versehen von dem Jordan für Ergher, obert.

Bogen Maximilian eingenommen und besetzt worden.

2Bte

Unjug wider

Wienun der onter den Kriegkleutene entstanden rumor Maximilianu. geffillet/ift den 29. Decembris, def verstorbenen Konigs Stes phani Bruders Sohne / Balthafar Bathori mit seinem ben sich habenden Bingerischen Kriegsvolet / welche gleichwol au Rof und Rufüber 1200. nicht gewesen/auf der Statt ge Unno 1588 zogen: Welchen der Groß Cangler / den 3. lanuarii, einge henden newen 1588. Jars mit dem übrigen Teugschen/Pole

nischen und Tartarischen hauffen gefolget.

Rönigs in ben an Ren. May.

Wenig tage zuvor/schrieb Konig Sigismundus an Kem Polen schreit ser Rudolffen/ vnnd berichtet ihne / wie er nun mehr zu einem Ronig in Polen gefronet und allermaffen bestettiget : Begen te solchem nach / daß ihre Man: dero Brudern/Erghergog Maximilian/auf Polen zum für derlichsten abforderen dem felben feine weitere hulff auß dero Landen zukommen laffen/ und fich mit ihme zugefügten schadens halben / erheischender notturfftnach/abfinden und vertragen wolte: Mit angehenge ter weiterer erflerung/ daß er folchen ihme und dem Reich zu gefügten vielfältigen vnwill / durchauß lenger nit leiden noch ertragen fonte: Sonder wurde/es erfolgte jme gleich hierauf eine Antwort oder nicht/auß tragender Königlicher Pflicht unnd Umpt dahin gedacht sein mussen/was zu forderst zuer haltung seiner Koniglichen reputation, dann seiner Unter thanen sicherung vor ferznern überlast/schaden und plunde tung / die vnumbgangliche vnvermeidentliche notturfft sein und erheischen wurde:.

Warnungss Schreiben an

Raft auff ebenmaffigen schlag ward auch an den Erther kogen selbst geschriben / vnnd vermahnet : Daß er nunmehr Maximilianu. von seinem vnfug abstehen/das Landraumen/vnd sich selbst in weitere ungelegenheit nicht begeben folte: Unders/undim fall verbleibens/man gewalt mit gewalt zustewern wurde ger trungen werden.

Littarber gut Marimilias Bifch.

Weil Marimilian für Grafam gelegen / und der Schwa de noch auff der Reise gewesen/ haben sieh die Littawer ents schlossen/

or tes

en

vol

gu

060

ens

em

cri

log

11/

der

190

3113

uff

cht

er# ers

Des

cin

cri

hr

bis

366

DC4

115

111

fchloffen/feinen andern Ronige / als Maximilianum guerfene nen/ond ben demfelben stet und fest zuhalten und bleiben/Sols thes auch dem Maximiliano von newem durch ihre Gefand, Littamische ten mundlich anbringen/wie ebenfalls sehriffelich an die Ren, Gefandte an serliche Man: gelangen lassen. Darauffire Man: von stund und die Reus an zween Currier auf Prag zu ihnen abgefertiget/vnd sich Man acgen denselbigen / deß guten erbietens / gegen ihrer Man: unnd derselben Brudern Konig Maximilian / aller gnadigst bedancket: Sie auch ermahnet / daß fie also ben ihrem guten willen und sondern affection, so sie zu dero Brudern dem ers wehlten Konige betten/bleiben/verharzen vnnd fortfahren molten.

Maximilian hat sich inmittels auff der Schlesischen Grenz meinigkeit

kegehalten wind wie er die sachen feriner anzugreiffen/ander zimilianische werte raft erwartet : Und ift man in seinem Lager auch nicht Lager/ wie allerdings einig gewesen. Dann die Polacten fast in allen das vi Tensiche. pre va directorium haben. Dagegen solches die Tensschen/ die der Polenhossen merekten/aber doch nicht allerdings zum ernst staffiret / nicht allemahl gestatten wollen. Daher es vund vnords kommen / daß keiner dem andern recht getrawet / vnd sonften nungen witer auch allerhandt vnordnungen in vollem schwang gangen: ben Maximi Welches dem frommen Fürsten der fast den Polen zu viel ges folget/ zu defto mehr unftatten/ feinen Feinden aber zu mehrer

fortsehung ihres intents, gereichet. Dannals der Groß Cankler den Erkherkogen in solchem Stumpff ber wesenfond seines fürnembsten Krieghvolcke entblosset/in dem Grog Causs Stattlein Erifpris/zu sein/erfahren/hat er also bald umb lers an Maximittage zeit ein Currier zu ihme abgefertiget und an ihne zus wissen/begeret: Db er noch nicht von seinem vorhaben abzu. GroßCans ftehen und das Land zuraumen gewillet were: And darüber ters anschlag der Untwort vnerwartet/gegen die nacht / seinen Zug/mit seis poge hunber ner gangen Rriegsmacht / so gletchwol fich inn allem über eilen/gefehlet. 14000.mannicht erstrecket/auff gedachtes Stättlein genoms

men: Den Hauptman Bornemissa aber/mit etlichen leichten Pferden vornhin geschicket/in meinung jre Durchl: also vns verwarnter dinge zuübereilen/aber solcher anschlag ift nit ans Maximilian gangen: Weil der Erkherkog bereits vorigen tags feriner und über die Grenge in Schlesien/allba er in sicherheit zusein vermeint/gerücket. Welchen Bornemiffa gefolget/vnd ein guten theil Wagen / so gleichwol mehrertheils mit francten Onbarmber und ander Bagage, welche so geschwindt dem Zug nicht folgen mogen/beladen gewesen/angetroffen: mit denen man alfo gehauset/daß auch feines halbtodten Menschen/wil geschweit gen/der gesundten darunter verschonet worden.

racter über die Grant in Ochlesten.

tige tractatio Der Maximis lianischen.

Polen eilen Maximiliano mach.

Sie haben fich aber doch nit lang gesaumet/fondern stracts dem groffen hauffen nachgeetlet / welchen fie etwa zwo Meil vom Stattlein Bithschin / dem Hernogvom Brieg guftan digin offenem Feldt / do sie die Schlachtordnung gemachet/ anfichtig worden. Bornemiffa / als der fich dem Seindt ju schwach befunden/ift in seiner Ordnung halten blieben / vnd deß hellen hauffens erwartet/welcher auch hernach erfolget.

Weil aber zwischen benden hauffen ein Moraf / dan umb ein Thamb geschlagen / hat der Groß Cangler / damit ihme nicht/wie den Dankgeren für Darsaw widerfahren/ fich mit dem ganken hauffen nicht wagen dorffen: Sataber doch erstlich das Jufvolck/darnach die leichten Pferdt/ ents lich auch gar das Geschüße / vid alle seine macht in der Drds nung gehalten/nicht allein einneln hinüber gebracht / fonder auch seine Schlachtordnung nach dem besten gemachet. Wels ches alles der Beind angesehen vn gestattet. Daß sich auch der Groß Cankler und andere verständige Krieghleute darüber nicht genugsamb verwundern konnen / vnnd vor angefange nem treffen jederzeit die bepforge getragen/daß hinter folcher vnachtsambkeit noch jegendt eine Rriegfliff oder etwas heims kiches muste stecken und verborgen sein. Nach gemachter Schlachte

Dubedachts fam vii nache laffigteit der 9) Parimilias fchen.

fen

ons

ans

ner

ein

ein

fen

gen

ilfo

peta

cfs

Reil

áns

et/

ond

t.

ari

nit

en/

ber

nti

rds der

3els

der

ber

ges

her

ims

ter 1266

Schlachtordnung / sollen sieh die Maximilianische/wie man sagen will/noch über die vorige begangene faute, von der hos he/darauff sie gehalten / auß irem vortheil begeben haben/vnd Diefelbe den Jeind einnemen laffen.

Wie es nun zum ernft fommen/ seind bende theil mit ihrem Schlacht mit Geschüß so wolversehen gewesen / daß nur ein Stuct vnnd milianischen. gleichwol vergeblich abgangen. Der Dberfte Farensbeck hat mit seinen Teutschen Neutteren den ersten angriff gethan! welcher von dren Fahnen Polen/deren gleichwol viel inns Graf gebissen entsest worden. Darauff die Ingern von bendentheilen getroffen/ Aber die Maximilianischen/deren in 1200. so erstlich selbigen tages ankommen und dahero matt und mude gewesen/haben bald den fürken gezogen/und die Teunschen / deren sehr viel auff der Wahlftatt geblieben / im Rich gelaffen. Also tit es durch einander vond auff der Maris Marinifia miliantschen seiten an ein außreissen gegangen. Innd foll nische reissen Gradninfty der Sborowsken gebrüder Schwester Sohn/Stadninkty nach dem er zuvor ein Attterlich treffen gethan/etwas unzeitig verdächtig. den anfang gemacht haben. Defwegen dann/ond daßer auch den anariff / wie der Reind über dem obgedachten Moraf das her gezogen/verhindert/er ben vielen in einen verdacht geraßs ten. Db jme aber recht oder vngutlich geschicht/wirdt er selbft am besten wissen. Einmal ift gewiß/daß er sich jederzeit wegen seines Bettern Samuel Sborowsken todt vor anderenrach girig / vnd soult beherst erzeiget-

Bey disem zustand haben die Maximilianischen Polen ihrer Durchl: fo in warheit lang stand gehalten / vnnd die fet Marimilians nigen zur widerkehre Mitterlich ermahnet / gerahten / daß fie flucht in das sich inn das nechste Stättlein Bisschin/ allda er sicher sein Stättlein würde/begeben solte: Dagegen andere und insonderheit die Bigschin. Teupschen gewolt / er solte die flucht in die Schlesien nemen. Belches aber der Ersherhog nicht thun wollen funder sich

nach rahe der Polafen in das Stattlein begeben: Sonderlich aber mit diesem bedencken / daß der Groß Cankler allbereie auff solche vorsorge / Es mochte der Erghergog sich inn bie flucht begeben / etliche Kahnen vorhin in die Schlesien/vmb allda den Marimilian den Paß zuverlegen und denfelben um terwegen anzunemen/geschicket bette.

Solcher Raht ift den übrigen Neuteren (ban bas Fußvold fast alles auff der Wahlstat blieben) mehr als ihrem herm sum besten tommen. Dann so bald nach anfunffe Maximiliani die Stattversperzet unnd niemandt mehr eingelassen wor Den/feind Die Reuter/ die sonst der Statt jugeeilet/aber die Thor versverzet funden/fürüber und also sicher in die Schler

fien paffiret.

Grofi Cantis ler belågert Bigschin.

lers bedrohe gegen Maris miliano. Marimilian begert Ger fprach/aber vergeblich.

Den Gratts leins Bigs schin.

So baldt der Groß Cankler seinen Keindt in gedachtem Stattlein sein/vernommen/ hat er solche ringe herumb belå gert/deß Maximiliani eigen Geschuß darfür gestellet und also beschossen/daß das Stättlein an zwenen orten brennend wor Groß Cangs den: Mit bedramung: Wo ferzne fich Maximilian ihme nit bald gefänglich ergeben wurde /er das Stättlein an vier orten anzündenlassen wolte. Der gute Herz Erkherkog Mark miltan/als er sich in dieser vnaelegenheit vermerckete /vnnd sich auff keine schleunige entsahung / noch auff fortesse des orts auverlassen / hat er sich bald nach der zeit reguliret, und durch außhengung eines Kähnleins Gespräch/vnd in demsch ben auffetliche tage/sich zubedencken/fillstandt begeret. Wie aber solches nicht zuerhalten gewesen/hat er/ wo ferene man alle die jenige/so er ben sich hette/fren vnohne entgelt mit den Bbergebung ihrigen paffiren laffen wolte/fich zuergeben erboten. Den Por len hat man nichts / den Teutsschen aber und anderen diß bei williget/daß fie ohn alle Wehr zu Fuß davon ziehen mochten/ aber ben verlust Leibs nichts weder offentlich noch heimlich mit sich tragen solten. Wie dann auch solches vor aufiges bung deß Stättleins offentlich außgeruffen worden / vnnd Mile lich

reie

die

mb

wird.

old

eren

lia-

opre

· die

hler

tem

elás

also

1000

nit

rten

aris

nnd

Defi

vnd

ricls

Bie

nan

den

Dos

ben

ten/

ilich

Faes nnd

alle

alle Herren / so viel ihrer gewesen/folcher gestalt davon gieben und gestatten muffen / daß ihnen die Polen nicht allein/ was Marimilias sienoch sonst gehabt / genommen/ sondern/ wo sie etwas von niche Polen pos Rnovffen und Schnuren auff ihren Rleidern getragen/mit laten un Die gewalt herunter geriffen / vnd noch wol drüber pro dignitate gern geplans abaeschmiret.

Der Groß Cangler hat fur dem Stattlein def Marimilianus lians Personlich erwartet der ist endlich auff einem weissen vom Große Roff ber vielen angezündten Fackelen fo er dahin verordnet polen fange anfommen.

Und demnach acmelter Groß Cankler nie weniger hoffich als Mannlich hat wollen gehalten werden/ift er von seinem Pferde gestiegen/dem Maximiliano, als einem Ershersogen/ reverens angethan/mit vermelden: Er protestire hiemit für Gott und dem Romischen Reich / daßer an diesem allen nicht schuldia sen. Sonder er hab ihrer Durchl: offe und viel zuges schrieben/fie gewarnet und der sachen abzustehen vermahnet: Er habe auch die jenigen/so ihrer Durchl: geraften/dazu ans gewisen / dieselbe von ihrem vornemen abzuhalten/damit sie sich nicht selbst in ein groß unglück stürkten: Das sen aber nun geschehen/welches ihme leid: Aber darein ihre Durchl: ntemands gebracht hette / als die Landsverrähter/denen auch ihre Durchl: hierunter alle schuld zuzumeffen hetten. hat sich barneben erbotten/ihre Fürstliche Durchleuchtigkeit wol ges halten/vnd von ihren eigenen Dieneren bedienet/auch nicht nach Krafaw/als in einem Triumph geführet werden folten.

Dorauff der Ersherkog wenig geredt/allein diß vermels bet/Weilihne das ungluck difimals also getroffen/muste ers Bott befehlen : Berfehe fich aber doch gleichwol/wie eines Romischen Rensers Bruder gealten zuwerden.

Es senn mit ime viel Polnische Berzen gefangen worden Berrie so mit vnd wnter anderen der Weywoda von Posen/Herz Staniß, Maximiliano laus Grafe von Gorca/Herz Jatob Wronießth Wischoff Den.

Cangler inm lich angenoms

Polnische

au Ryhoven/Andreas Sborowely Hofmarschald bund am dere mehr.

Maximilianus gen Crafinis stava gefühs

Der Erkherkog ward nach Reuffen geführet/ vnd in et nem Schloß nicht wett von Lublin/Erafnuftava genannt/im Chelmischen Bisthumb gelegen/ gefänglich/gletchwol ehre lich/vnd seinem Standt gemeß/gehalten. Und hat ihn der Brok Cangler felbit / bifinn fein / von ihme zuvor erbawies Schloß/Bamova/das geleidt geben/auch allemahl mit ihme theiner Bugfchen gefahren/ und weil ihre Durchl: wegen dek Lugestandenen unfalls etwas betrübt / hat er in viel wege/ die

selbe zuerfrewen/ sich bemühet.

Stattliche Beut der Dos lacten ben be Marimilia uischen.

Tartare Tus Fanner-

Nach dem nun Ershervog Marimilian an statt bessent daß er von den Polen zu einem Konige hat sollen gefronet werden/ gefangen genommen und meg geführet worden: hat der Reindt nicht allein ihrer Durchleuchtiakeit/ und der ihre gen ftattlichen Schmuck vnnd Kleinodien (dann fie wie et nes Romischen Kensers Sohn mit allem/ so zu solchen sachen gehörig/zum überfluß verschen) unnd alles neben dem Be schüß/zu seinen Handen gebracht. Sonder es ist auch dersel be sonderlich aber der Tarter, seinem gebrauch nach / dem Steadermassen nachaehenget / daß er alles / was er auff acht Meil wege in die lenge/ vnnd etwa zwo oder dren Meilen in die breitte/angetroffen/geraubet / Menschen und Bich wege geführet / Weiber und Jungframen geschendet/ die Sauser in Brandt gestecket/ und feine Tprannen/ welches wol zuer? Weil auch dieser einfall sehr barmen gewesen/vnterlassen. ploblich unnd unverwarnter sachen geschehen/hat er die are men sicheren Einwohner besto harter getroffen. Dann fast niemandt etwas weagefichet / sondern es ist alles in dieses uns barmherstgen Reinds Hande komen/vnd von inen entwere det und in Dienstbarkeit geführet worden: Innd hat man damable / welche fast selkam zu horen/vnnd der Polnischen Nation nichtrühmlich nachzusagen/zu Arakaw auff offenem Marcft/

Gefangene Chriften gu Krataw auff offene marctt pertauff to

aite

ete

frit.

hrv

der

tes

me

def

les

ent

net

at

ris

cto

en

301

fela

ent

cht

th

egs

fer

ere

ire

18

115

114

111

in

111

t/

Marche / Weib und Rinder feil halten und verfauffen geses ben / vnd mehr Barmherhigfeit ben den Juden / welche viel Juden lefen Gefangene an sich gelöset und widerumb zu den ihrigen ges die verkauffe schicke als ben den Christen/gefunden. Weil aber hernacher der Konig/ da ihme solches von den Schweden angedeutet worden / ernftlich verbteten lassen / ift es je etlicher massen / boch nicht allerdings verblieben. Dann in verfauffung der jungen Mägdlein / die Polen baldt ben den Italianischen Banditen vnnd anderem losen Gefinde / fo fich zu Rrafam hauffenweiß auffheltet / bare bezahlung gefunden: Die dare nach die armen ehrn und gesundheit beraubten Megen / von fich gestossen / vund wie die hunde auff den Gaffen lauffen laffen.

Wer vom Jugvolck unter seinem Sahnlein mit einem lans gen Rohr war außgezogen/den sahe man zu Krakaw mit zwey oder dregen Pferden / die er/mit allerhand geplunderten und gestolenen Bahren / wol beladen / an einander gekuppelt/ Teunsche in widerumb einziehen. Wer fich auch damals in Teunschem Leib vol Les Sabit auff der Gaffen sehen lieffe/mufte fich befahren/daßer bens gefahr an statt deß Gruß in Schlamb geworffen / oder wol gar todt bu Rrataw. geschlagen wurde.

Wie die Zeitung von der Marimilianischen Niderlage anfanglich gen Krakaw fommen/hat der Ronig das Geschüt abgehen/ vnd das Te Deum laudamus singen lassen.

Also hat sich Erkherhog Maximilians von Osterreich Ronigliche Bahl/davon inen viel groffe hoffnung gemacht/ Außwelchem zusehen/daß & DIT die Konia? " reiche unter die Menschen Kinder außtheilet / und gebe wem a er wolle. Dann wer wolte / Menschlich davon zu reden / 4 vermeinet haben / daß der Print auß Schweden / der dem Ersherkogen ben weitem/ weder an Geburt oder Herfoms men/noch auch an After pnd Unsehen inicht zu vergleichen

aemes

gewesen / ihrer Durcht: solte vorgezogen und zu dieser Birt

Den erhoben sein worden.

Marimilia mische Lands bergen bund Littamer ers deft Ronigs geborfanib.

Es haben fich bald darauff viel fürnemer Landsherren / fo sich bishero ein theil Neutral, ein theilaber der Maximilians schenfaction gehalten/in gehorsamb deß Konigs Sigismundi geben fich in eingestellet/vnd zu Krafram hauffen weiß einkoinen: Darum ter auch die Littawische Stande gewesen/die bald nach gesche hener Niderlage sehr starck zu Krafaw angelanget/ und sich/ nach vielen zuvorhero eingebrachten beschwerungen/ endlich ihrer Man: gehorsamblich unterworffen.

Die alte Königin/ Weiland Konigs Stephant Wittib/ ift diese tage auch neben des Ronigs Schwester Frawlein Unna/fo bende von Deterfam mit dem gange Framenginer/ in groffen angsten davor auff Warfaw geeilet / zu Krafaw ankommen/welche der Ronig eine halbe meil von der Statt fehr stattlich empfangen und bif auffe Schloß begleitet.

Dieweil deß Konigs Schwester allhie meldung gesche Ben/fan ich derfelben/zu geburenden Ehren und Lob/nachfole

gendes zuvermelden nicht onterlassen.

Christlicher Enfer vnnd lein Unna aufi Schwes beniben der pangelischen Religion.

Gedachtes Framleiniff neben ihrem Bruder dem Ro nige von ihrer bender Framen Mutter in dem Catholischen Romischen Glauben erzogen / vnnd ausser ihnen vnnd eilb eigteit Fraw, chen wenigen selbst abgerichteten Jesuiten / kein Mensch/ jhrer meinung/in gang Schweden gefunden worden. Wie nun die alte Königin fast an ihrem lenten Ende und in todis ertandten E nothen gelegen / hat sie bende ihre Kinder fleissig zu erwehne tem Bapftischen Glauben vermahnet und ben demselben bet ständig zubleiben eine Handerew von ihnen begeret/Wels Wie nun der Sohn bis che ihr die Kinder auch geleiftet. auffheutigen tag daben geblieben / also ist die Tochter baldt nach eingenommener besserer Information davon ab : vnd Bu der reformirten Evangelischen Rirchen getretten : ben well ther fie auch bif auff diese ftunde dermaffen standhafftig verharzet

harret / daß sie sich davon weder durch forche/ aute wort oder

groffe verheisfungen abwenden laffen.

Birk

1/10

iants

undi

runs

fches

fich/

dlich

ttib/

ofein

ner/

fam

tata

sches-

efole

Ros

chen

etlis

Sch /

Wie.

Diss

chne

bes.

Bels

bis

alde

ond

vel+

oers

284/

Dann als sie ihrem heren Brudern auß Lieb/ond daß sie ihrer Mutter Schwester/die alte Konigin besuchen/auch sie sonsten unter dem gebiet ihrer seligen Fram Mutter Diensts Junaframen/so ihme der alte Ronig zur Konigin genommen/ pielichen nicht sein mogen in Polen gefolget vnnd biß heus tigen tage ben ihrem Bruder geblieben: hat ihr nicht als lein ihre Base die Ronigin/sondern fast jederman/sie von irer Religion abwendig zu machen/durch allerhandt mittel zuges sest/welche sie aber jederzeit mit solcher/auß Gottes Wort erlerneten bescheidenheit/abgewisen/daß man sie zu frieden/ und ben ihrem Religions exercitio, welches sie in dem Ronige lichen Hoflager/auch zu Krafaw auffm Schloß in einem vns persperzten Bemach gehalten/hat muffen bleiben laffen.

Ste hat auch/so bald sie in Polen fommen/an jrem juges proncten Predicanten begeret / die auß Befehl ihres heren Patters postliminio angenommene Bapftliche ritus vnnd verchrung der Mutter Gottes fahren zulaffen. Und als fich dieselben für ihres Heren Vattern zorn gefürchtet/ hat sie der rechten Reformierten Kirchen zugethanen Prediger/so mit den Schwedischen Herren in Polen gezogen/bestellet

pnd anaenommen.

Nach dem fich nun nach Marimiliani Niderlage bie faz Bifchoff von then in Polen etwas ruhiger anlieffen/fein nichts defto went, Prefilaw legt gerauff der Schlesischen Grenke / allda der Groß Cankler Schlesische ein gut theil Krieghvolckligen laffen/täglich allerhand schad, Grenge. liche einfälle geschehen. Darumb dan der Bischoff von Prefs lam/als verordneter Oberster Feldthauptman in Schlesien/ die fast erschrockene Landschafft auffgemahnet.

Mittlerweil hat Maximilianus, auß seiner Custodia, an Schreibe an seinen Heren Brudern/ die Rom: Ren: Man: geschrieben: Zen: Man: Wie daß sich der Groß Cankler/als der Kron Polen Feldte Rodi.

Maximiliant

Dberg

Dberfter / verlauten laffen: Wann ihr Majestat auff der Grenke ligendes Krieghvolck von dannen abgemahnet wurs De/er ebenmessig das Polnische Bolck auch abschaffen wolte: Damit also mit guter bequemligkeit/vermog vorhergehender verträge unnd vergleichung/Renserlicher Maiestat/als Ros nigs zu Boheim an einem / vnd dann des Ronigs in Polen anders theils/Comiffarien/ an einen gewissen ort fomen/alls da vmb Fried/vernewerung der Berträge/Bundtnuf vnnd vergleichung der Grenke/vnnd sein def Ergherhogen erledu gung/handlen mochten / Ind begerten hierauff ihrer Man:

anadiaste resolution.

ond der 250: de resolution auff Marim. Schreiben.

Auffwelches Schreiben/foire Man: den Bohemischen Standen fürgehalten/man fich dahin verglichen: Alldieweil Ren. May folch verlauten allein vom Groß Cangler beschehen/erforder bemische stan re die notturffe / daß solches inn gemein von den Polnischen Stånden fürgenommen werde / wo ferene dann dieselben fich dazu auch willig wurden finden laffen : Ale dann wolten ihre Majestat sich auch dazu geneigt erzeigen / vnnd mit dem ehe Ken zu solcher handlung einen Tag anstellen / und ihre anses henliche Commissarien dahin abordnen: Allda omb sein / deß Maximiliani erledigung und anderer eingefallenen Spaltuns den/wie nicht weniger auch von bestettigung der vralten vers trage/handlung zupflegen/22. Haben auch ihre Majestätt allbereit dem Bischoffe von Preflam/als der Fürstenthumb Schlesien Reldthauptmann/besohlen: So bald das Polnts sche Bolck von den Schlesischen Grenken verrücket / derselb bige in gleichem dem Schlesischen Wold von den Polnische Grenken abzuziehen auch befehlen solten: Damit also et Unno 1589 nem und anderemtheil fein weiterer schade zugefüget werden mochte.

Offereichi: bnd Polni: Gefandte giv famentunffe wege Maris bigung.

Bu angehendem Ianuario, deß neun vnnd achkiasten Jars /fein Kenferlicher Majestat und deß gangen Hauf De miliani crie fterzetche/ond neben inen/ die Polntsche Gesandten/ auff der Grenne

Grenke zusamen kommen / vnd von erledigimg Erkherkog Verglichene Maximilians tractiret. Db nun wol anfangs von benden Friedens Und theilen viel vn mancherlen proponirt und begeret worden / vnd tiens wischen stich die sachen ein zeitlang sehr difficultiret: So ist man doch bembauß den entlich auff billiche und aller seits annembliche Mittel folgen der Aron der gestalt verglichen worden.

Erstlich/Sollen alle bishhero hincinde fürgangene mißs verstandt unnd widerwill/allerdings todt und ab/unnd hins füro benderseits Fried und Freundtschafft sein und gehalten

werden.

eri irs

te:

er

रिर्देश

len

alls

mb

du

an:

en

oeil

Des

hen

ich hre

hes

1/63

defi

1116

ers

ått

mb

inis fels

chē

eis

en

ten De

der

1136

Erhherhog Marimilian soll in fünstligen Monat Iulis, 2000 Mark ohn entgelt / auff frenen Fuß gestellet werden: Sich jedoch miliani erle fürbaß weder deß Tituls eines Königs in Polen/noch einiges digung. rechtens gegen gemelter Krone/nicht mehr anmaisen.

Die Festen Liblam in Sibenburgen soll er mit aller zuges hörung/wie ers gefunden / dem Königreich Polen widerumb

restituiren und einraumen.

Die vralten Bundtnuffen und Perträge / swischen den Ronigreichen Boheimb/ Ungern und Polen/follen mit ehes

ftem von allen theilen widerumb vernewert werden.

Gobald der Erkherkog deh Renfers Land erzeichen wurz de/dazu dann der 28. Iulii bestimbt/soll er jenterzeite Fridens, trattaton und transaction, mit einem leiblichen Ende/vn dess wegen auffgerichten Sigeln und Brieffenbestettigen: Und sonsten durchauß das Hauß Ofterzeich dem Moschowiter wiz der die Polen keine hulffe thun.

Die benderseits him und wider zugefügte und empfanges ne injurien unnd schäden sollen gegen einander compensire

und auffaehoben sein.

Diese bisher erzelte Fridens conditiones sein nachgehends Reichstag zu im Marrio, in gestalt sie von den Commissarten abgehandlet/Warschaw/ auss ausst ausst Metchstag zu Warschaw/dem König vn allen Stånde/demselbigen vmb ferzner confirmation willen/referiret und vorgetragen gehandlet.

Worden.

2 11 / Sonsten

3.

6.

7.

Sonsten hat man auff demselbigen Neichstage fürnembs lich von folgenden Puncten gehandlet.

. Wie/nemblich/ins fünfftige zu verhütung zwiespalt und innerlicher Kriege/die Konigliche Wahlen fren offentlich an

zustellen.

Eine gemeine Reichs Contribution anzulegen / damit/ wenn gleich mit dem Hauß Ofterzeich ein bestendiger Frieden beschlossen würde / dannoch die nit in geringer anzal verspän de Königliche Güter wider umb eingelöset werden möchten.

Das Lyfflandt unter die Littawer und Polen fürter nicht zertheilet/Sonder für ein gesambt membrum und glied deß

gangen Polnischen Reichs solte gehalten werden.

Deil die Rigische Rebellion und unter der Burgerschaffe baselbsten eingerissene uneinigkeit/der Statt Riga zu meretluchem nachtheil gereichete/als wolte die notturfft/umb gemeiner wolfart willen/erforderen/daß fürderlich/nach gutachten und ermessigung/ein gebürlich einsehen geschehe.

Def Königlichen einkommens wegen solte bessere Unstellung gemacht/vnd die grossen übermässigen begnadungen vär andere vnnotwendige Zußgaben abgeschafft und eingestellt

werben.

Daß nun mehr gute gelegenheitetwas fruchtbarliches wie der den Moschowiter surzunemen/weil die fürnembsten in der Moschaw getrennet/vnnd der Großfürst eines bloden vers stands were. Do man sich dann hierunder von den Littaws ern mit dem Moschowiter auffgerichten anstandt nicht him dernzulassen: Dann weil derselbe von den Littawern allem und ad partem: Aber von den gesampten Polnischen Standen nicht eingewilliget worden/were er an ihme selbst nichtig und von untrefften.

Weil auch ben dem Adel ein übermachter Pracht: Wie wn ob nit derfelbe durch ein offentlich aufgangen edict vn com

flitution, einzuziehen.

Will

HI

12.

13.

Wie eine beständige vergleichung und einigkeit zwischen Religiones den Beiftlichen und Weltlichen Standen / als ein hochnots fried. wendig Werck zustifften und anzurichten.

Das Polnische Rechtzu Corzigieren / vnnd in ein gewiß

Corpus aubringen.

Welcher gestallt man den Cosacken wehren vnd dieselben

von ihren täglichen Außfällen abgehalten werden kondten.

Wie bestendige præsidia und hulffe wider den Turcken/ Tartern/Moschowiter und andere angrunkende Keinde ans austellen.

Welcher massen man die Tartaren ihrer außständigen Besoldungen/wo nicht durchauß/jedoch/außbewegenden

prsachen/etlicher massen/zucontentiren.

Wie auch das Arteghvolck in Podolten ihren Goldt zu gewisserzeit allwegen richtig bezalt zumachen/ vnnd damit man jederweil mit abgerichten Krieghleuten vorsehen sein mochte/in übung zuerhalten. Und daß die jenigen / so mit dem Groß Canpler/nach der jungstgehaltenen Kronunge / in Podolten gewesen/fur anderen musten befridiget werden.

Und was dergleichen Puncten mehr gewesen/die doch gutes theils auff den nechsten Neichstag verschoben: Die Contribution aber bewilliget worden : Wie man sich auch Swittigen Enffland wegen dahin verglichen / daß die Littawer und Por Liffland vers len die Gubernation darinnen haben : Bud die/auff ihre lebe gleichung. zeit wolverdiente Personen/ohn unterschied/ so wol den Enffe landeren / als anderen / eingeraumbte gemeine Güter/jedem gelassen und eingegeben : Wie ebenmessig die vom Adel ben den Gutern mit welchen sie biß auff Ergbischoff Wilhelms zeiten/begabet worden/gelassen/ und inen solche Confirmiere werden solten. Die aber nach derselben zeit etwas erlanget/ solten auff nechstennfftigem Reichstag ihre darüber habende documenta aufflegen vñ deß Roniglichen Rahts resolution gewertig sein.

Mach

ond ans

titbs

nit/ den ans

n. tche

des

affe cfits meis

zten

stels i vii tellt

1011 der

very and hins

lein táns htig

Bie ON

Wie

Friedens 2(ro ren.

Nach dem der Fried zwischen dem Hauf Diterzeich/ond der Kron Polen/obgesagter massen/beschlossen und folgends Bieul vo Ren, bendertheils ratificiret : Ift folcher nachmalen / von Konig Man. vind de Sigismundo im Manen/ vom Kenser aber vnd der anderen Lonig in Do Diterzeichischen Fürsten Legaten/im Iunio, zu Prag/mit et nem leiblichen Endt bestettiget worden.

Konta in Do gefangenen Erishertsog cen laffen.

Baldnach folchem hat Rontg Sigismundus den gefan ben besucht de genen Erghergogen Perfonlich besucht /vnd folgendts jum ehrlichsten/bif auff die Schlesische Grenne/ zubegleiten und Maximilian. auff fregem Buß zustellen / befohlen. Nach dem aber die Polen wollen Polen erfahren / daß die Ingern die Friedens Articul noch mit von stats nicht geschworen / vnd folches / wie alles anders / so es anders bestandt haben vnnd bundig sein solle/ anderer gestallt nicht/ als auff offenem Reichfttage / in gegenwart ihres Ronigs/ geleiftet werde kondte: Saben fie Maximilianum nicht woh lenziehen laffen/sonder inn der Custodi noch lenger auffgu halten.

Tarteren eins

In mittlerweil ift der Tarter / auf anstiffung def Mo fall in Podos fehomiters in Podolten und andere drier / über die Grengel gefallen/ond viel taufend Menschen gefanglich weg geführet.

Turcfen eins fall inn die Walachen.

Es fein auch die Turcken durch die Cofacken immerwer rendes Auffallen abermalen hefftig auffgebracht worden! und mit groffer macht Bolcks in der Walachen eingefallen. Daher die Polen desto mehr verursacht worden/ den Ernhein Bog Maximilian/nach demer ihnen / wegen funfftig gewiß won den Pole lich erfolgendem der Vingern Consens, gnugsamb annembe sedig gegebe. liche Caution gethan endlich von statten zulassen und auff die Schlesische Grenne/allda er dann von den Rensertschen/ so aleichwol ben weitem stärckerer / ale die Polen/von denen er geführet / angenommen / zuliferen vnd auff fregem Juf zu Rellen/ destomehr verursacht worden.

Weil aber Maximilianus gnugfame und wichtige urfa chen ond

nds

nia

ren

teu

fans

um

ond

Die

och

cus

:ht/

as/ooli

ges

Ros

Bel

ref

wes

111

en.

rera

1631

nbs

uff

11/

en

5114

far

en

den warumb er furk hievor erzelte Friede Articul/abgeredter Maximilianus massen/mit den Ende nicht confirmiren fondte/zuhaben ver, will die vers meinet / hat er denselben auch auff gedachter Wahlstatt nicht digungs Ure leisten wollen.

Amb diese zeit / im Manen / ist der Cardinal Andreas Bathort / durch die Ronigliche Commissarten / inn das Die Bischoff gu ahumb Warnim in Preussen/eingesent worden/nach dem Baruim ges dasselbe inn vorgehendem Martio auffabsterben deß vorigen Cardinal Bas Bischoffs/ Martini Cromeri, deß beruhmbten Historici, erle, thori ins 30 diget. Db fich nun wol die Preuffen jestermeltem einfaß heffe fihum Wars tawiderseket/vnd auffihre Privilegia, vermda welcher/folche fegt. Succession feinem Aufländer/fonder einem gebornen Tent schen gebüret/gezogen: Ift doch solches vmb lonft gewesen.

Der Konig in Schweden hat furt zuvor im Februario, ete nen Reichftag zu Ppfal gehalten / vnd auff demfelben / vnter Schweden anderen/fürnemlich omb hulff und Beldt wider den Dofcho: witer ben seinen Interthanen angesuchet. Als er nun sole Zusammen thes erhalten/ift er folgenden Sommers mit einer groffen ans tunffe bendee gal Schiffen gen Revell in Lyffland gefahren : Dahin auch Könige folgends/fein Sohn/der König in Polen fommen/ond allda und Polen den 28. Augusti angelanget. Und haben sich daselbsten die in Revellbende Ronige vieler jachen halbe /infonderheit aber von wege des Moschowiterische Kriegh/wie doch derselbe mit acsamter macht und zuthun/anzugreiffen und zuführen/unterzedet.

In mitlerweil/ond wie gedachte Konige noch ben einander Turcken bid gewesen/haben die Türcken und Tartaren mit groffer macht/ fall in Polen. an underschiedliche orte in Polen einen schreckliche einfall ges than. Derwege R. Sigismundus widerumb/in eil durch Preuß sen in Polen gezoge. Sein herr Batter aber hat seine Besaft, Schwedische ten an die Reufische Grenke/mit dem Moschowiter vin fride wid Moichos oder anstand zuhandle abgefertiget. Du er selbste zu angehen: sandten trav dem Octob. widerum glücklich in Schwede geschiffet. Sein twen vom Krieghvolet hat im Decembein Neuffisch Kloster an Finland

ticul nicht schweren.

stoffend

Schweden einfall in Lins Land.

foffend eingenommen und in Brandt gesteckt. Haben auch fonft noch ein Rauffreiches Stattlein angerandt/aber darfur viel Poleks verloren und nichts aufgerichtet.

2Konialicher Commissarie verhandlung In Riga.

Inzwischen sein die zum Rigischen Werch deputirte Coms miffarten auch zu Riga ankommen/ die haben den/ von Bei land Ronia Stephano vor dren Jaren in die Acht erflerten Rottmeister und Advocaten der Burgerschafft/enthaupten laffen: und die zween vertribene Burgermeistere widerumb in ihr vorta Umpt und Buter eingeset : auch das Castellan an der Duhn zu grundt schleiffen laffen. Was aber das übrige/ als die annemung definemen Calenders/vn daß man den Jes futtern S. Jacobefirchen widerumb einraumen wolte/ betrefs fen thut: Ift folches/weil die Burgerschafft und Rirchendie ner dafür hefftig gebeten/bifauff nechstfolgenden Reichftag/ eingestellt und verschoben worden.

Briedstractas Den Schwede witcesta.

Die Schwedische abgeordneten Graff Arel Lewentouff/ sion zwischen Niclas Bielke und Christian Dehsenstern/haben zu den Mo pud Moscher schowiterischen gestossen. Die ihre tractation folgender ger

stalt angefangen.

Der Marva/ und anderer

Der Moschowiter hat begeret/ daßihme der Schwedt/ die vor neun Jaren abgetrungene flücke/als die Reufischen ter begere wes Narva / die bende Fürstenthumb Coporta vnnd Kerholm / gen ablösung sampt allen jugehörigen Land und Leuten / gegen erstattung einer ansehenlichen Summa Geldts solte abtretten. Auff web Sarftenthum. chen fall fich der Moschowiter zu einem ewigen vnverbruchs lichem Frieden verobligiren wolle. Mit den aufgetruckten anhang/daß er der Moschowiter nichts/ was dem Schweden. pon alters zustendig / begere : Sonder allein was er von feit nen Boreltern Erblich vnndrechtmeffig auff fich gebracht: Neben dem er/zu verhutung feriners Blutvergieffens/gemel te ftucke/mit groffem Geldt zulosen vrbietig.

Beil fichaber die Schwedische Befandten/hinwider er Eleret / daß fie von ihrem herm dem Ronige Befeht / feinen

einigen.

uch

für

ome

Bets

rten

oten

bin

1 an

ige/ Jes

trefs

dies

ag/

pff/

150%

900

edt/

hen

m/

ing

vels

ichs

ten den.

fets

ht:

nels

ers

nen zen

anigen Flecken / von allem deme / so er mit dem Schwerdt erobert/jubegeben: Als seien sie / den 15. Octob. fast unver: Unstand swi richter dinge widerumb von einander geschieden: Ohne daß jud Mosch der anstand biß auff den nechstemmenden lanuarium proro-wier. girt und erlengert worden.

Bber diß hat der Moschowiter selbst an den Kontginn Moschowiten Sehweden geschrieben vond neben widerholter anerbietung tofung obge deß Friedens / seinen Gesandten / der vorgeschlagenen ablo, metter flick sunge wegen/weiteren Befehl zugeben begeret. Weilaber in Sehwed e. der Schwede mit der Untwort etwas verzogen / vnnd sich ine mittels nicht obscure also erzeiget/daß leichtlich abzunemen gewesen/ers viellieber zu einem offenen Striege koffien lassen/ als daß geringfte von den gewunnenen Stucken begeben wol te. Hat der Moschowiter noch ben wehrendem Friedstandt / Moschowie auß allen seinen Länderen eine große macht zusamen gebracht/ zum Zerieg. und seine Gesandte von newem / neben 4000. Mann/auff die Narvische Grenge/nochmahln mit den Schweden seines abgetrungenen Batterlichen Erbguts wegen / auff billiche 20000. mittel zutractiren/abgefertiget. Zu welchen / den 10. lanuarii, Erholie frids dif 1590. Jarsobgesagter Niclas Bielke / vnd Gustavus tractatio hour Banner/als. Schwedische Cossussarit/auch gestossen. In pit Moiche angesehen nun dieselbe nichts weiters / als hiebevor/in befehl wiern. gehabt: Go ist man doch nach zwenen tagen zur handlung suschreiten sond daß unter wehrender tractation nichts feinds liches vorgenommen werden solte/ verglichen/vnd von den Moschowitern mit gewonlichem Ereugtuffen bestettiget wors

Als aber den Schweden/eben an dem tag/da jektermeltes Jamman vo fårgangen / Zeitung einfommen / wie der Flecken Jamman witer einge von den Mojchowitern geplandert und aufgebrent worden: nomman. Bnangesehen die Moschowitischen Gesandten/solches inen onwissende und wider ihren willen geschehen sein/hochbetews ett/vndie Schweden zuvollführung angefangener tractation

ond Moscho buversichter fachen vo em ander.

Schwede rut eken inn die 9) doschaw.

Schwedische ftarck ersuchet: Sotft doch solches ben inen den Schweden warfche Ge so ihrem gebrauch nach / sich heffetg erzürnet und gedramet fandeen ziehe nicht zuerhalten gewesen. Derhalben die Moschowiter wie berumb ab/vnd ihrem Großfürsten/welchen die Schweden mit seinem hellen hauffen / so starct und nahendt zu fein/nicht gewust/zugezogen.

> Die Schweden/so den empfangenen schaden gureche vor habens sein/mit wenig ben sich habenden Pferden/Fußvold vn Geschüße / für der Moschowittschen Gesandten Lager/so sie lehr gefunden/vii folgents etliche meil in die Moschawger rucket: Haben aber niemandt / als etliche Bamreleute aufin Feldt angetroffen: Jedoch durch irevorangeschiefte Kundu schaffter bald vernomen/daß der Groß Rürft selbst mit seiner gangen macht/jhnen auff den dienst zuwarten/vorhanden: Darumb fie den lufft weiter nit trawen wölle/ sondern stracts Ruß widerumb zurück auff die Narva aczogen.

Zainmagrod Dem Moscho witer ergebe.

Unter deß hat der Moschowiter das Schloß Jammo grod/vier meil wegs von der Diarva ligend/belägert/welchs sich / well es feine entsexung zugewarten / vnd wider solche macht viel zu schwach/den 26. lanuarii, ergeben. Den Bur aeren/wie auch Goldaten/hatman/neben friftung ihres Lu bens/entweder allda zu bleiben/oder/ihrer/gelegenheit nach/ wegzuziehen erlaubet.

Schwedische Gefandte flie ben mit dem

So bald solches die Schwedischen Dbersten und Com Oberften vif missarten in erfahrung gebracht/haben sie / damit sie nichtin der Narva übereilet und belägert werden mochten/fich anger Rriegsvolet nommen/als ob sie den Moschowiter am einfall verhinderen/ auf der Rart und sonft in der nahe mehr Krieghvolcks/ihne von der Belat gerung abzutreiben / auffbringen wolten: und unter folchem fthein/zu Mitternacht/all jhr Bolck/ausser etlicher wenige Reuter und Anechten / so sie alda zur besagung hinterlassen/ vorbesagter Narvischen Festen / gen Wesenberg geführet. Wind weil/ wegen unverschens unnd fru tingefallenen / auch

erftreck!

Affreckung def Winters / die nechstvorgehende Monat/bis bahero/au Schiff auß Schweden/weder an Bolef noch mu- Schwede fes nition nichts kommen konnen: Sein mehrerwente Schwedt Wefenberg. sche Befehlhabere zugedachtem Besenberg vonverzichter sas chen/beligend blieben. Der Dofchowiter aber / hat inen alfo Tartaren bald sie auß der Narva gezogen/auff dem Juß etliche tausend streiff auff die Tartaren nachgeschickt/welche ihnen auff vnnd über zehen meil nachgestreifft / alles verherget / vnnd auß Finland eine

groffe anzal Leute weggeführet.

Den 4. Februarii, hat er die Narva zubelägeren anges Reuflische fangen/vii diefelbe folgende an zwenen orten hefftig beschoffen Rarra vom pud ein aut theil der Mauren nidergeleget. Den belägerten Moschowie hater sicherheit vn fried/so sich ergeben wurden/ anbieten las ter belägert. fen: Im fall fie aber deffen bedenckens/ folte fie ime feine Haus Mofchown fer und Lander wider umb einraumen/und solches hat er ihnen die jur Dans fo Sehriffelich/fo auch mundlich/durch einen Enfflandischen va. pom Avel Hansen Baidel/jo durch die Tarternim fürher: gehenden streiff gefangen worden/anzeigen lassen. Wie aber von dem Obersten und Hauptleuten geantwortet worden/ daß sie ires Keniges Festunge dem Feinde zuübergeben nims mermehr gedechten : hat der Moschowiter den Sturm vor Sturm von bem Städtlein/ mit aller macht angefangen / solchen auch foren. vom andrechendem tage bif auffn mittage/ohn alles auffhos ren/continuirer. In welchem mehr dann der halbe theil/deß in der besakung ligenden Krieghvolcke/auffmplaggeblieben/ doch endlich der Moschowiter abgetrieben/vndurch schiefung Gottes das Stättlein denselben tag erhalten worden.

Folgendes tags/als der Moschowiter von newem sturmen wollen/vndzuvorhinetliche Fewerkugeln in das Stättlem werffen lassen ist der in der Narva ligende Hauptman / Carl Marya dem Heinrichs Sohnelein Schwedischer vom Adellem manhaffe Mordows ter vnnd wolversuchter Kriegsman / durch die Anecht vnnd ter auffgebe. Burgere/die ire vorstehende grosse noth / darauf sie niemand

uch

vct/ wis

cont

den tche

ort old

1/10 ges

fin ndu

iner en:

acts 1110#

lchs lche Hrs

Les ich/

3111 tin

iges en/ elåi

ens rige

en/ et.

ect,

retten fundte/für augen gesehen / dahin beredet worden/baf er mit dem Moschowiter durch etliche deputirte Sprach hale ten laffen. Db nun wol der Feind ftaret darauff getrungen Daß ime alle seine jungstabgenommene Statte widerumb fole ten eingeraumbt werden/vnd auffer deffen feinen Frieden eine Jugehen sich verlauten lassen: So ist man doch endtlich / weil Rerholm in sein deß Hauptmans gewalt nicht gewesen / da hin verglichen worden / daß der Moschowiter von Beläge rung der Teukschen Narva abziehen vir dieselbe dem Sehwa den laffen Dagegen ihme Coporia und die Reuflische Narva widerumb eingehandiget. Und die Schwedische Befatung fampt dem Geschuß fren sieher davon ziehen/gelaffen werden folte. If auch fermer ein anstand bis zum lanuario des nechst folgenden 1591. Jars gemacht worden inmittels welcher zeit/man von einem bestendigen Frieden tractiren solte.

Def folgenden tags ift dem Moschowitischen Cansler die Reuffische Narva/mit vier ftuck groß Geschug/so vor diem kinem Doick auch darauff gefunden/eingeantwortet worden: Ind den widering ab. 26. Februarii, der Groß Fürst selbst hinein gerucket /aber all da lenger nicht/als eine nacht/verharzet und folgenden mors gens also bald widerumb von dannen / mit dem gangen haufe

fen zurück in die Moscham gezogen.

Demnach nun folche Zeitungen in Schweden erschollen hat der alte Konige nur von sinnen fommen wollen/vnd als len den jenigen / so diß Werck verwarloset/heffetg gedramet: Sich mit seinem Bruder Herkog Carln / mit welchem er aleichwol geringer vrsachen halben ein zeitlang bero nit zum besten gestanden/widerumb verglichen/vnd denselben zum Bruder Ber Statthalter vn Dberften/nit allem wider den Moschowiter sonder auch soust im ganken Königreich verordnet: Auch et Samuede be liche tausendt Mann in Lyfflandt / nach Revell und der Plats va geschieft: Welche wol die Reuffische Narva belägert und beschossen; Weilaber dieselbe mit newen und starcken Webe

Moschowie ter teuche mie

Monigs inn Schweden peremianna mit femem Monig um laacre die Marva vers geblich.

renonnd Wählen zugerichtet/vnd fich die Reuffen darinnen tauffer gewehret: Hat man ungeschaffter dinge davon abzies henmussen: und ist das Krieghvolet hin und wider ins Wins terlåger geführet und eingetheilet worden.

Die Meoschowiter sein mit Naub und Brandt bif über

Wesenberg gestreifft.

Dan

hals

aen/

fole

eins

weil

Das

åger

2104

irva

ing/

den

chits

cher

rdie

fem

den

alls

nors aufe

len/

als

et:

r er

um

11111

ter/

ets ars

one cha

ren

Eshat auch der Schwede in Teukschland Anechte wers ben/ond dieselben ihren lauff nach Dannignemen lassen: wie fie aber dahin kommen/haben fie weder Geldt noch Commis

sarten gefunden/derwegen sie widerverlauffen.

Polen hat dif Jar über/von innerlichen und außwendis gen vnruhen und emporungen wegen/viel anfechtung gehabt. Sonderlich aber/vnd nach dem sich der Moschowiter besor, ter erzeget die get/es mochten die bende Konige in Polen und Schweden/ Tartaren wie als die vor diesem zu Revell bensammen gewesen / mit gemeis der Polenner macht/an ihne seinen: hat er mit den Erimmischen Tare taren eine Bundtnuß gemacht/ und sie mit 50000. Ducaten/ die er ihnen geschenefet / dahin vermocht / daß sie in das Rurs stenthumb Reussen / dem Konig in Polen zustendig/fallen/ und dadurch den Polen von dem Moschowiterischen Kriege abhalten solten.

Es hat auch den Turcken hefftig verdroffen/ daß die Pos Turck widen len mit dem Hauß Ofterzeich / deme er fehr aufffestig/vereine ruftet baret worden / vnd ihme auß solcher freundtschafft allerhand gedancken geschöpffet. Zu welchem auch kommen / daß der vom Konige vor zwen Jaren zum Türeken abgeordneter Bes sandte/den Erbfrieden und Bundtnusse zu renoviren, ben der Porte noch nit angelanget / fonder seine hineinkunfft bif bato verweilet vn auffaeschoben: Wie ebenfalls auch der Rosacke ben dem Bortsthene beschehenes schadliches außfallen. Dann dern de Ture Dieselbe etliche wolbeladene / im Eurinischen Meer stehende den etliche Schiff fo fich ben wehrendem friedstandt für niemand befah. Schiff vud teten/allerdinas geplundert hatten Db folches wol dem Türk

21 a tii

Ben fehr ver Brieflich gefallen so ifter doch weil der Polnische Befandter/daß folches/wider seines Herzn wiffen und willen fürgangen/betewert/ widerumb gestillet worden. Aber bald darauff haben gedachte Rosacken abermal ein Rauffreich Turcfisches Stattlein vberfallen / vnd in demselben mehr als brenhundert Laden/mit allerhand fostlichen ABahren geplung dert und weggeführet/ auch viel Einwohner erschlagen.

Taret iffinn der Polen.

Da solcher unfug zu dem vorigen kommen / ist der Turck Harnisch wie noch hefftiger ergrimmet / und sein Kriegsvolck eilends nach der Dolinischen Grenge abgefertiget: Benneben auch denen durch den Moschowiter bereits auffgebrachten Tartaren/ale so bald in des Ronigs von Polen Landschafften/mit Jewer und Schwerdt/zufallen/ befehl geben.

Cartare auß Arciffe durch Pobolien.

Die Tartaren/so ohne din zum Maub begirig/seind also Turcke befehl bald/vil damit inen das Turckische Volck nicht zuvor feme/ mit vnsäglicher geschwindigkeit solchem befehl nachkommen/ onnd haben gans Podolien durchstreifft / etliche Polnische Hauvtleute erlegt / von etlichen auch hingegen schaden em pfangen: Entlich aber/vnd wie fie mit ihrem Daub und vielen gefangenen widerumb zurück geetlet / vnd ichon bik an Worm fthenem gelanget / fein fie von den Rosacten angefallen/ihrer viel barunter auch deß groffen Chams eigener Bruder gewes sen/erleaet/und ihnen aller Raub mit sampt den gefangenen widerumb abgejagt worden.

Tartare bon den Mosacke geplandert.

> Der Groß Cangler in Polen / als des Reichs Reid Dber ffer / hat in aroffer eil Aricakvolck auffgebracht/vnd fich nach der Grenke verfüget: Folgents an den Begler Beegen, fo fich in der Walachen/nechst an Podolien mit seinem Kriegspolet achalten/geschrieben/vnd sich ab dem Friedbruch hochlich bes schweret. Und von jhme/ob er Freund oder Reind sein wols te/zuwissen begeret.

Groß Cants fer ruftet lich wider den Turcken. Groß Cants lers Schreis ben an den Begler Becg

> Der fich hinwider erflaret : Daß feinem Geren der Fried nicht zuwider: Do allein die Cofacten wegen zugefügten schar

Bealers Bes eas antwort bn begeren.

dens

che

en alb

eich

als

ünı

ref

ach

env

als

ver

lio

te/

111/

che

1119

en

rna

rer

085

en

ers

ch

ch.

ce

14

0

34

dens ant Leben gestraffe und allerdings weggethan/auch etite the Grenshäuser nidergeriffen und geschleiffet murben. 3ft doch ohne fermern schaden also abgelauffen/vnd der Begler Beeg noch ein zeitlang in der Walachen beligen blichen.

Wie solches def forderen jars also vorgange ist der Wen, Polnischet woda Dehansky/so wegen vernewerung der vralten/vnnd finde zu Cons Erbbundnuffen ju der Türckischen Porten geschickt/ zu Constantinopel. stantinopel todts verfahren/ vñ hat nachmaln sein gewesener adjunctus Nicolaus Zisowsky / solche Werbung an seiner ftatt beim Türcken abgeleget vond auff jestigem Reichftag zu Warfchaiv. Barfcham / den 14. Martii, wider anfommen. Der foll Friedscondie folgende vier Frieds conditiones vom Türcken erlangt unnd tiones mit gebracht haben : Erstlich / daß man den Turcken den Järlt chen Tribut reichen : Demnach die Grenkhäuser schleiffen: Dann die Rosacken zu grundt außtilgen: Ind endlich ben den Königlichen Wahlen dem Türckischen Gesandten eine stimb laffen folte.

Der Groß Cankler hat sich für anderen die Sachen mit Tardenfchat ernst lassen angelegen sein / vnnd hefftig getrungen / daß man gung in Po ben zeiten zur Sachen thun und Beldt auffbringen solte. Dasten. herman auff alle und jede der Kron Polen Unterthanen eine zuvor unerhörte Schakung geschlagen: Und in einer jeden Proving sonderbare Commissarien / so dieselbige einbringen und in die Ronigliche Schapfamern liferen folten/verordnet.

Es ist auch an alle Teussche Chur: vnd Kursten vmb Geld vnd Volck geschickt und geschrieben worden.

Polen Wes bung wider den Carcfeus

Man hat inn Polen viel Polek zu Roß vnnd Kußber stellet vnnd dem Groß Cangler inn Reußlandt zugeschieft. Wie aber / nach vollendtem Reichstage / der deswegen füre nemblich angestellt worden / das geschren vom Türcken auch allgemach erloschen und geringer werden/Auch die Armenier und andere Kauffleute/ so auf Türckey-kommen / Zeitunge

aebracht/

Dolnischer GroßCangs fer.

Models Bes Schwertvinics. ten wider den

aebracht/daß der Türck mit dem Persianischen Rrieg genuck samb zuschaffen / vnnd man ine Turcken Landt / von feiner Rrieghruftung wider Polen horete: Ift der Adel/fo ohne dif Ded vinit eins theils dem Groß Cangler nicht zum besten gewogen/ichr tig wider den ungedultig worden und befagter Groß Cankler bendemselben in groffen argwohn vnnd mißtrawen / als ob sein trib zu der Kron Polen endlichen verderb/nachtheil und untergang gu meinet/gerahten. Imb welcher vrsachen willen sie in offe nem General Raht/fo sie/wie mehr gemelt/Kolaheissen/eu Groß Cang, liche vnnd dreiffig Articul/ deren eine theile zuringerung bek Groß Canglers Gewalt/vnd ganglicher engichung der Reibi hauptmanschafft: Theils auch zur abschaffung der zur contribution geordneten Commissarien/gerichtet gewesen/pros ponirt und übergeben/mit beger/daß solche auff den nechsten Reichstag von Königlicher Majestat confirmirt und bestes tiat werden mochten.

Groß Cants ters in Polen gewalt bund anschen.

Aber der Groß Cangler hat seine sachen so wol und meh sterlich zuführen gewust/ daß er/biß auff heutigen tage/nicht allein ben benden seinen Empteren/vermittels welcher er ben de zu Kriegh vand Friedens zeiten die Oberhandt im gangen Ronigreich hat/geblieben / Sonder auch sein gewalt und am sehen noch mehr als zuvor nie gestiegen und zugenomen: In angesehen/solches den fürnembiten Ständen im herken weht thut/vnd nicht mehr dann seinen untergang / der ihnen doch beforglich zu wenig frommen erspriessen wurde/ suchen und begeren.

Turct durch vorbitt der Routain in Engellandt len verfohnet.

Sonsten ist / durch intercession und unterhandlung der Ronigin von Engellandt / als welche fich auff der Polenam suchen/durch Herwog Johan Casimirn Pfalugrafen/ic. vnd gege den Pos etliche andere Teuksche Fürsten / dahin vermögen lassen/vm terkommen worden / daß der Türck von feriner offentlicher thatligkeit gegen Polen gelassen. Deswegen sich auch nocht mals der Königin Pole gegen hochstermelter Königin durch

nligs

iner

e diff

Tehr

lben

1 der

3 ger

offer

1 650

t des

felde

con-

pros

sten

ficts

mete

richt

bens

ißen

ans

Bno

othe

och

ond

ber

and

ond

rno

her

chi

rch

cin

im Schreiben/vnterm dato/ 22, Augusti, Anno 159 0. weits leuffetg bedancket.

Im Iunio sein zu Riga die Jesuiter widerumb eingesett Riga wider worden / darüber die gange Burgerschafft sehr vnwillig vnhd umb einge betrübt / den König / als er von Revell dahin gelanget / wie legt. auch folgends auff dem Reichstag zu Warschaw / für solche verenderung aller unterthänigst und gank flehenlich/gleich! wolvergeblich/gebeten.

Bu angehendem 1591. Jartft abermal ein Reichftag zu Meichftag zu Barschaw gehalten vin auff demselbigen fürnemlich tractirt vind was auff worden: Wiemit den Turcken und Tartaren widerumb ein 1. demfelben bestendiger Fried anzurichten: Den Kriegkleuten ihre auß, 3. gehandlet. ständige Besoldungen abzulegen: Auch das Konigliche ein: 4. fommen zuvermehren und zu besseren sein mochte. Neben sole chem hat auch der Adel / jhre auff jungstgehaltenem Reichst tage übergebene und unbefräfftigte Articul wegen def Große Canglers vnnd anderer gemeinen sachen / zuconfirmiren/ans gehalten.

Demnach fich auch der Turck auff oberwehnte der Ronte 5. ginin Engellandt intercession gegen den Polen so weit erfles ret/wo man ime für den von den Rosacken zugefügten Schat den hundere Zimmer Zobeln geben/vnd dann die Rosacken von der Grenke abschaffen und zehmen / oder zum wenigsten Dabinhalten wurde / daß fie ins funfftige deß Turcken Uns terthanen und Bundsgenoffen mit rauben und würgen unbes trubt lieffen/er der Turck ruhig und zu frieden sein wolte: Als Polnisch Ge haben die Polnische Stande solch Geschenck mit einem eiges fandte vind nen Wesandten / der zugleich die alte Bundfnusse und Fries die Türcken. dens verträge ernewern solte / an die Porten abzufertigen: Wie auch dem Begler Beegen und anderen Baschen/ so zu solchem Frieden rähtlich und verhülfflich gewesen / mit allers handt Geschenefen auff 80000. Goldgulden werth / zuvers thren bewilliget.

Unno 150%

Dent

Den Zartaren / fo auff diefem Reichfteag auch ihre Be fandte gehabt/hat man an ftatt Jailicher befoldunge 20000. Ungerische Ducaten und etliche Schaffbelk zugeben verwil liget/vnd dadurch den Frieden erhalten.

Schatzung

in Folono

Sonften hat man dem Ronige in seine Rammer eine an sehenliche zubuffauß dem Reichtigefällen auff dren Jarlang/ verordnet: Ind eine durchgehende contribution, dadurch die verpfändte Königliche Häuser widerumb einzulosen/vnd das Arteggvolck zubefriedigen : Wie auch dem Turcken und Tartarenihre verordnete Geschenet davon quentrichten/eins gewilliget. Buter den Juden hat man je auffe haupt einen Polinschen Gulden geschlagen.

Christoff Sporowsky gethau

Es ist auch auff diesem Reichstage Christoff Sborows for widerumb von dem Crimine perduellionis absolvirer, vnd oun der Uche auf der Acht/ darein er/wie droben gegen dem ende def erften Duchs vermeldet'/erfleret gewesen/gethan/jhme aber dars neben aufferlegt worden/daß er sich innerhalb zwänfig Jas ren in Polen nicht folte finden laffen/noch etwas femdiliches/ weder durch sich selbstoder durch andere sich onternement Sonft solte angedeute Acht nochmaln jrewirchtigkeit haben.

10.

Die übrigen exules, fo ciwa dem Erkherkog Marimilian anhängig gewesen / seind zu diesem mahl auch widerumb zu anaden auffgenommen und restituirt worden/doch/daßsie zuvor dem König trew und holdt zu sein/geloben und sehwer ren muffen.

Der Bischoff von Dreftlawsfo in 300. Personen mit fich Bischoffs vo gen Warschaw gebracht / hat sich in Namen der Rom. Sien. Fresslaw wer Majestat vber die / aussim nechstgehaltenen Neichstage ges bung wegen Majestat vber die / aussim nechstgehaltenen Neichstage ges der wider et machte Constitution, daß nemblich / hinfuro feiner ben den Danit Ofter Koniglichen Wahlen ben verluft und entjestung semer ehren eer Constitu- keinen auß dem Hauß Ofterzeich zur Koniglichen Wirden fürsehlagen oder nennen solle: hefftig beschweret vnno die

scibe/

felbe/als dem Hauß Ofterzeich hoch verfleinerlich/vnd weil deraleichen feine benachbarte Nation nie widerfahren/widers umb zueaffiren und abzuschaffen begeret. Wann folches aes schehen/were Maximilianus seinen bifanhero unterlassenen Endt zuleisten / auch ihre Kenserliche Majestat sampt bem gangen Sauf Ofterzeich / der Kron Polen / auff zutragende falle/da der Turck fich wider diefelbe etwas feindliches unters fangen wurde / auß ihren Landen Bolck und munition zus

fommen zulassen / vrbietig.

Der Konia hat in bensein etlicher Landherren hierauff in continenti selbst in der Person zur antwort geben/daßer die Posen aus fachen neben den Standen zu berathschlagung ziehen vund wort auff def als dann die Gefandten der gebur nach beantworten laffen Bifchoffs ans wolte. Rondteihme aber inmittels nicht verhalten / daß ime pon der Turdischen Porten vn anderer fürnemen Potentas ten Sofen glaubhafftig jugeschrieben werden/daß der Turct 2um Rrica wider Dolen heffita folte gehetet werde: mit fürges ben: Man feine beffere gelegenheit haben fondte: Weil Die Polen unter fich felbe vneine und jonft weder mit den benache barten Teunschen gurften / noch dem Moschowiter / feinen bestendigen Frieden hetten/über dif auch jeniger zeit mit Gele der gestalt nicht versehen weren / daß sie frembd Krieghvolck bestellen oder in die harze onterhalten kondten.

Db nun wol obgedachter Bischoff folches fo best er fonde te/entschuldiget/ hat man ihne doch endlich / nach fechs Wos chen/mit dieser antwort abgefertiget: Daß nemblich oban, "politiche gezogene Constitution, bas Saug Diterzeich betreffendt/zu/ "Der mober machen/die Polen/zuverhatung mehrers onheils/notdrung "Oftensich genlich verursacht worden. Wo feine aber der Konig inn "gemachten Hilpanien/und Ershersog Maximilian den versprochenen «wegen Endt leisten / bund die auffgerichten Berträge halten wurs " den: Wolte man sich als dann solcher Constitution halben " auch/wie gebürlich von dem Poinische Reich wolanstendig erze 23 5 ti

wellert

Ungedeutet Statutum were principaliter auff den "Maximilianum allein/ so ferzne ihme seine nechstverwandte , in dieser fachen nicht behülfflich : Wo ferme ihme aber von seinen Bruderen vnnd Bettern diffalls vorschub geschehen folte / auch auff dieselbe vnnd das gange Dauß Ofterreich ger "meinet. Der gestallt ift gemelter Bischoffe/gleichwol wider fein beffer verhoffen damals abgefertiget worden / wie in gleis them auch Erghersogen Ernesti Abgesandten/so ebenmesse ges/wie oberlautet/gesucht/ acschehen.

12. Schweden wirdt hülff wider Den Moschowia

schowiter angesucht. Weil aber eben umb dieselbe zeit von de nen/in der Moscham abgeordneten / Polnischen Gesandten schreiben einkomen / daß der Fried zwischen Dolen und dem ter abgeschla Moschowiter beschlossen: Haben die Polen für rathsaman gesehen / vielmehr den Schweden mit dem Moschowiter zu vergleichen als daß sie ihme jeniger zeit hulff zuschiefen folten.

Der Ronig in Schweden hat vmb hulffe/ wider den Mos

Prenffen grayamina.

Die zur Contribution verordnete Emnemere sem fracts nach vollendtem Reichstage zu grer Commission geschritter Haben aber hin und wider ben den Unterthanen allerhandt difficulteten befunden. Insonderheit aber/haben sieb die Preustische Stande an jego wie auch zuvor auff den Reichst versamblungen mehrmals beflagt/daß ihnen in gren wolhers gebrachten und von Königen in Polen confirmirten Frene heiten in viel wege einhalt geschehe: Fürnemlich aber in die fem: Daß Polen vnnd anderen/ so nicht ihrer Nation, die Empter und andere Befehl eingeben: Sie auch mit der Maut geplaget: Und sonsten newe Zoll wider ihre habende Priviles gia auffgerichtet wurden. Beschwereten sich auch der bofen Münke halben/so auß dem Niderland und anderen orten / ju ihrem mercklichen verderben ins Land geführet wurde. Gob ches und dergleichen gravamina mehr / baten sie nochmaln abzuschaffen/vnd sie ben ihren wolhergebrachten Privilegien sulassen vnd handtzuhaben: Inmassen ihnen auch verspros chen

Ben worden : Wie es aber gehalten werde/wiffen die Preufe sen/so ihnen diß vngluck nur selbst über den Half gezogen/

sum besten.

den

idte noon

hen

985

tder aleis

effts

Ros

1 des

oten dem

ans

3114

ten. ucks

tte:

nde

Die

ch fis

era

ens. dies

die

aut iles

sen

1418 ola

Inmittele anhererzehlten Geschichten / hat sich mit dem Memer miffe Turcten ein newer mifwerstand erhoben. Dann derfelbe übel verstand Defe sufrieden gewesen / daß die versprochene hundert Zimmer Bos Curcten wie belnnicht hinein geschickt / noch die Rosacken / dardurch setz nen Unrerthanen so viel nachtheils zugefügt / abgeschafft worden. Neben solchem hat ihn auch verdroffen / vnd zu ale Turck ift mit lerhand nachgedencken verursachet / daß sich der Ronige in Ronigs Dens Polen mit dem Sauß Diterzeich in Schwägerschaffe vnnd rath nicht zus Henrath einzulassen vorhabens/ Welchs auch der mehrer, frieden. theil Polen ungerne gesehen / und so viel an ihnen gerne ver R. Benrath hindert hetten.

defi Dolnische

Aber dieses ungeachtet ift solcher Henrath durch etliche gung is gzi wenige und fürnemblich Heren Gustaff Braëleines Schwes dischen Grafen Sohn/welcher mit dem Ronige erzogen/vnd dahero in groffen gnaden practicirt und dahin gebracht. Daß jre Königliche Majestat Wenland Erkherkogen Carls von Ronias in Diterzeich hinterlassene Eltere Tochter Framlein Anna/mit Polen Soche Consens Ren. Man. versprochen: Den 16. Maji, deß 1592. heinoge Carls Jars durch den Landgraffen von Leuchtenberg und Bischoff vo Ojerreich von Preflam heimbgeführet und den 21. ejusdem die Boch, Tocher. zeit zu Krafaw gehalten / vnd nachfolgends gedachtes Frams lein zur Königin in Polen gekrönetworden. Damals hat man Silbermungen mit folgender ombschrifft/einerfeidts/ AMOR DISTANTIA IVNGIT: Auff der andern seiten: AST ANIMOS SOCIASSE IVVABIT: auße werffen lassen.

Der Groß Cangler und andere/ so den Henrath nit gerne Großeangler gesehen/haben so woi dessenthalben/ als daß auch der Konige famlung über sich sonst ohne der Stande bewilligung/vieler sachen unters ben Ronigs fienge / sich auff der Hochzeit nicht finden lassen Condern handlungen.

Do b tti

ien ros gen

aln

eben vinb dieselbe zeit an einem anderen ort eine fehr ftarcte versamblunge gehalten / vnnd von solchem Bercf tractiret. Defiwegen dann dem Konig vnnd anderen nicht fo gar wol ben der Sachen gewesen/ und fich in viel wege forchtsamber zeiget. Damale / wie auch hernacher haben Die jenigen/fo por diesem der Maximilianischen faction angehangen/ das præ benm Ronige gehabt.

Erite Muffs thur der Gtu kaw wider Die Evanges Tische Umno.

1587. Zirafaw ges abgetrennet.

Eben vmb die zeit/wie man Unno 1587. auff den jung deme ju Ren Mahitag gen Warschaw gezogen/haben die Studemt zu Rrafam/außeingeben und antrieb jer Lehrmeifter der Jes suiten sich dahm bewegen lassen / daß fie das sehr wolerbawte Hauf / darinnen die Evangelijchen in Teutscher und Polnts Evangelische scher Sprach jre Religions Exercitia gehalten/erstlich mit ger wehrter Hand gefturmet und geplundert/folgents garin den fturme vund brandt gesteckt haben. Db nun wol derselben Auffrührer etlis che zu gefänglicher verhafft vit ftraff genommen und der Res ligion jugethaner Adel diffalls fchr übel jufrieden gewejen: Soift doch die gange Sach bif auff den funffrigen Ronige verschoben worden.

Nach dem nun jetiger Konig gur Kron gelanget /tfe von folchem Weret nit wenig gehandlet Endilich auch das Hauf mit bewilligung deß Konigs und halff vieler Landherren statte lich und mit groffen fosten / den man über 10000. Guldenges

schänt/widerumb auffgebawet worden.

Alsaber ungefährlich ein halb Jar hernacher von newem widerumb darinnen zu predigen (dan inmittlerweil den Evans gelijchen der Wenwoda von Sandemer feine am Marcht fies hende Behausung jum Religions Exercitio vergonnet) anges fangen worden: Saben auff abermals anstifften der Jesuiten daselbsten/ am Auffartstag Anno 91. newen Calenders/die gen eine newe valeibsten / am Auspartbrag Anno 91. newen Catenvero / vie Auffruhr wie Studenten van der gemeine vnfinnige Pofel folch Hauf von Der die Evans newem ben hellem tage gestürmet. Ind ob wol solches dem Konige/so damale mit dem Ballenspiel bemührt gewesen/ans

Refuiter erres Krafam:

gezeige

gezeigt worden: So hat er doch zur Sachen mehr nit gethan/ dann daß er eiliche vom Adel mit zehen oder zwolff Dienern dahin abgeordnet / vnd er fermer seines Spiels abgewartet! Dieselben sein aber dermassen empfangen worden/ Daß sie bald außreiffen muffen.

tere

irct.

wol

bero

1/10

Das

nas

nte

Jes

wie

Inis

ges.

den

tlio

Nes

n:

ige

on

स्या

itte

300

118

113

tes

tes

CIT

ic

11

11

16

Golchem wesen hat der Herr Baner va Hans Sborows fy/ so bende der Evangelischen Religion zugethan/nit lenger ausehen mogen: Sonder sein zum Konige/ den fie noch fpielen funden/geritten/ime allen handel erzelet/vnd so viel erhalten/ daß der Rönig neben inen etlich Bolef zur rettunge/vom Hof Studenten abgeordnet: Belche auch mit hulff der Schotte / vn Franko / von fturmug sen soire Laden am marcht gehabt von sich zu deß Konigs volch ben Lvanges geschlagen/der Auffrührer in 60.oder 70. vngefehr verwuns abgerrieben. det/vil der gestalt da Dauft denselbeabent vor gewalt erhalten.

Inder nacht/wie deß Konigs Bolck widerumb auff dem Studenten Schloß vn die Thor versperzet/ habe sich die Studente sampt frirmen und jrem anhang widerumb zuhauff gefunden/vnd das Hauf vor Evangelische tags mit Baumen auffgelauffen/ alles darinnen zerschlagen/ Rratam. die Gewelbe nidergerissen / folgendes das Jewer darein ges steckt / vnnd bis in grunde verbranne. Sie haben auch die Schotten und Frankosen/ so zuvor wider sie gewesen/ gefans gen/ond jre Laden geplundert. Ferzner der Arzianer Hauß zus geetlet und ebenmaffiger gestalt mit demfelben gehaufet. Weil es aber mit Mawern nit jo wol versehen und leichtlich die gans se Gaffe mit hette konnen verbrannt werden : Iftes durch die Nachbarn vom Brandt erzettet/doch in grundt geschleiffe worden. Und solche weien haben sie zween tage/mit verüs bung allerhandt frevels und mutwillens / daß ihnen niemand geweret/getrieben.

Auff den Sontag hernach haben sie sich auch an die todten grewlicher vol gemacht/fem auß der Gratt der Evangelijthen Degrabnuß vomenichte Jugelauffen die Grabitein vinnd groffer Herzen Monumen- gegen dewirs tazerschlagen / die pnyerwesenen Corper auß den Gräbern storbenen Es

gerif rangelifchen.

geriffen/biefelbeverbrennen und ins Waffer werffen wollen Ja eines fürnemen Landtheren Tochter fo nicht vierzehen tage im Grabe gelegen / herausser geworffen / derselbigen ein aulden Rettlein / so sie am Half gehabt / berab geriffen / vnd also im Grab beraubet.

Monia left abtreiben.

Wie solch grewlich und unmenschlich wüten für den Ros Die Sundens ein dig fommen/hat er seine Denducken den unfinnigen Pofel abs ne Soldaten gutreiben/ dahin geordnet / welche auch dauffer in sie gesenet/ mehr als funffsigerschlagen und dreislig gefangen/ und auff das Schloß geführet/ die übrigen/ deren eins theils hart ver

wundet/sein entrunnen und außgerissen.

Moels vere an den Ros

Dieses fast Parifischen Spiels haben die Bapftischenin Der Adel aber / so auß dermassen male famblung zu die Reuste gelacht. ond werbung content und übel damit zufrieden gewesen / hat in müglicher eile eine versamblung zu Chmiolinsz gehalten / vnd darauff an den Rontae geschickt/vnnd sich erstlich deren/ohn ihr Mas jestät vorwissen angestelten Tagfarte wegen entschuldiget: Mitanzeig / Daßauff derselbigen / neben anderem auch von ihrer Maiestat/in deren acaenwart der Krafawische Tumult fürgangen / eigener sicherheit vnnd Roniglicher geburender autoritet und reputation gehandlet worden. Weren auch entschlossen / auff den 23. Septembris kunfftig/zu Radom eine andere versamblunge / dazu sich auch der Littawische/ vnnd andere der Evangelischen Religion zugethaner Adel finden laffen wurde / anzustellen. Beten inmittels/daß ihre Kontaltebe Majeståt die verfügung thun wolten / damit den Evangelischen zu Krafaw fürderlich widerumb ein ort/dosie ihr Exercitium Religionis sicher haben fondten/eingegeben/ und mit ehefter gelegenheit ein Keichstag umb den Religions Rouigs refo- frieden zuvernewern / außgeschrieben werden mochten.

lution gegen deft Adels Befandten.

Der Konig hat beregte dest Adels abgeordnete / zimbe lich rauhe empfangen/vnd denselben/als ob er mit diser wie der deß Reichs Ordnung gehaltener versamblung sehr übel

aufrics

lent

hen

ein

und

Ros

abs

3ct/

nuff

very

nin

ialè

her

uff

Ras

ret:

oon

ult

der

uch

om

he/

def

fire

en

sie

11/

154

166

vis

ref le4 in frieden/querfennen geben : Mit vermeldung: Er hette doch den benden Wenwoden zu Sandomir und Krafaw/auffihre auschreiben / bald anfangs geantwortet und vertroftet/daß er hierunter/die/ zuerhaltung friedens unnd ruhe notwendige und gehörende mittel für die handt nemen/auch auff die Rads Diese find leineführer deß fürgangenen Tumulte inquiriren vnnd der gewesen. gebur nach straffen lassen wolte / habe auch gedachten Wens woden selbst zu inquiriren vnnd die Thatter zustraffen befehl und vollmacht gegeben. Diezu Radom vorhabende zusame menkunfft hat er ihnen allerdings untersaget/ und weiler ben semer Kronunge jederman ben seiner Keligion ungezwungen verbleiben zulassen versprochen: Solte es daben nochmaln bewenden/fondte auch wol an statt def abgebronnenen Haus ses ein anders aebawet oder erfaufft werden.

In Luffland hat der Schwede den Krieg wider den Mos Schwedeck schowiter / wiewol mit wenig gluck vnnd nugen / jmmer fort Krieg wider continuirer. Sein Krieghvolck ist ein guten wegin die Mos den Mosche scham gerücket: Aber/ausser etlich weniger Kundischaffter/witer. niemandt angetroffen. Und weil sich die Moschowiter an wolverwahrten festen orten gehalten und mit dem Feind nicht Schwedisch treffen wollen. Gein die Schweden sampt den Teunschen Rriegipoletin pnverzichter dinge widerumb zu ruck nach der Narva und Res erfroren und vell gezogen: Alida der mehrer theil durch frost und Pestis an der Pestis leng jum theil gar drauff gangen / jum theil dermaffen juges ben. richt/daß sie fürbaß zum Kriegen allerdings untüchtig word den. In der einsigen Statt Nevell sein damals mehr als 5000. Menschen an der Peft gestorben: Die auch zur Nare va denselben gangen Winter und folgenden Sommer über ftarct angehalten

Nichts desto weniger hat sieh der Schwede von newem Areiff in der jum Krica geruftet / vnd mit den Tartaren eine Bundtnuf Moscham getroffen. Dieselben sein dem Moschowiter von hinden ins Land gefallen/auch fast biß andie Statt Moschaw gestreifft/

und alles verheeret. Mit welchem endlich der Grofffurft aes schlagen barüber zwen Tartarische Fürsten gefangen/ vind

der übrige hauffe zerstrewet worden.

Carl Beins richs Sohn Jum todt vers urcheilt/wird erbetten.

Dben ift melbung geschehen / was moffen Carl Heinrichs Sohn fo die Hauptmanschaffe zur Narva gehabt/in obligem der eusserster noth/einen Friedstand mit dem Moschowiter getroffen. Denselben hat der Kontain Schweden deffwegen gefänglich angenommen und zum todt verurtheilet: Ihme auch eine Deinlichen tag zur execution anfundigen vi benem ne laffen. Ift aber gleichwoldurch vorbitt seines Gohnleins/ so mit dem jungen Pringen in Schweden zu hof erzogen und anderer guten Freunde benm leben erhalten worden.

Miclaus Fles auff Pless tom.

Der Schwede hat jum Reldt Obersten verordnet seinen mings freiff Admiral Miclas Fleming: Welcher von den Lyfflandischen Adel dahin beredet/im Augstmon ein streiff auff die Pleffow vorgenoinen: Die ime auch geraften. Dann er ein guttheil Feind erleget/vnd über hundert gefänglich weggeführet.

Ronia inn wünderiich.

Auffer folchem ift auff deß Schweden seiten ben alle diesem wesen nichts namhafftiges verzichtet: Go ift auch der Konig Schweben in vontag zu tag in seine anschlägen gar selham und wünderlich worden/vnd viel ungereimbte Sachen / die endlich den guten Herzen / so er lenger bey leben solte geblieben sein sonder allen zweiffel/in groß nachtheil und gefahr/wo nicht ben frembden/ boch ben feinen eigenen Freunden und Unterthanen geführet haben würden.

Bie nun die Polntsche Stande mit fres Ronigs Benrath mehrestheils/als oberlautet / übel zu frieden / und defwegen vom Groß Cangler und anderen fürnemen Lande Ständen Adnig in Por eine sonderbare versamblung gehalten worden: Sat sich über solches noch ferzner begeben/daß ein geschren außtommen/wie der König nach vollbrachter Hochzeit/in Schweden zuziehen und anderen das Reich zuübergeben bedacht fein folte.

Geschren vo len von übers gab dest

Solchem

Solchem und anderem ereugendem unheil fürzufommen/ hat der Konig/auffihr ansuchen/im Septemb. deß 92. Jars Reichfitag gu emen Neichstag gen Warschaw außschreiben mussen : Das Warschaws biner auch neben seiner Gemählin der Konigin bald anfangs

doch nicht gar starct / fommen.

t ges

nnd

richs gens

viter

egen

hme

nens

ins/

gen/

inch

chen

fow

theil

esem

önig

rlich

uten

llen

en/

hree

ath

gen

den

iber

wie

hen

em

Einer mochte sich allhie verwunderen/wie es doch fonte men/daß die Polen jo bald mit ihrem Konige vneins / dages aen mitdem Groß Canpler accordirt worden. ABenn man aber ihrer bender humores gegen einander halten wurdet/ wird man fich leichtlich auß dem handel richten konnen. Der Groß Cauge Gemeine Adel ist fast allwege am Groß Cangler gehangen / groffer Lin vnnd ihmeniemandt mehr / ale etliche fürneme Geschlechter hang. und Landherzen die ihme sein gluck und ehren mißgonnet / zus wider gewesen: Deren mehrertheils er jego durch einen hens rath/in dem er nach seines Weibes/Ronigs Stephani Basen todtlichem abgang / eines fürnemen Benwoden Tochter ers

frenet/ an fich gezogen hat.

Auff angeseitem Reichstage hat der Konig/wie herkom: Schimpffin men/etliche Articul inn offentlichem Rath proponiren las che tractation und exposur-Aber man hat den geringsien Puncten nicht in beden lation & po ttengezogen : Sonder also bald mit dem Konige / daß er die len nut ihrem Kron Polen verlassen/vnnd dieselbe unersucht der Stande Ronige. rath und vorgehende derselbigen bewilligung/anderen solte übergeben wollen / zu expostuliren angefangen. Welches Rönigs ihnen der König / vnangesehen solch gezänck ihme vnd seiner und bescheit Königlichen reputation nicht wenig zur verkleinerung vnnd dene verants schimpff gereichet/sehr glimpfflich und mit aller bescheiden, wortung. helt abgeleinet : "Unnd sich den 28. Septembris/durch eine übergebene Declarationschrifft / dahin erfleret: Daß ihme inseine Gedancken sohn ihr vorwissen und Rathwegzuzies hen/nie kommen. Do er aber ja dermahl eins/auff seines heren Battern absterben notwendig eine reise in Schweden thun mufte: Wolfe er sie seiner widerkunffe durch genugsame Caution

Caution verficheren. Seines theils wufte er von feiner Prate tich daß man die Rron Polen / wider der Stande willen/auff das Hauß Ofterreich zuverwenden vorhabens sein solte. Mo ge gedulien/daß man defiwegen Inquisition anstelle. Wolte aber die Stande vermanet haben/daß fie /hindangefest ihres diffalls unzeitig gefasten unwillens und mifgedancken /viel mehr zur berathschlagung der proponirten und zu gemeiner wolfarth gehörigen Urticul sehreiten wolten.

Reichfitaa gu Warfcham! Ohne einige pertichtung bergangen.

Aber deffen ungeachtet / feind die Polen auff ihren funff Augen geblieben / vnnd ganger feche Wochen / fo lang ber Reichstage geweret/mit angeregtem gezanct zugebracht/vnd fonst durchauß nichts verzichtet / Sonder und weil die Lands botten zeitlich davon gezogen / die propositiones auff funffit gen Neichstagverschoben worden.

Ronig Jos hannes inn Schweden gestorben. Polen erlans

Bald hernacher / den 17. Novembris, tft der alte Rontg in Schweden/Iohannes diß Namens der dritte/todts vers fahren. Derwegen sich der Kontgin Polen in sein Erbreich ben frem Ro zubegeben und daffelbe einzunemen geschiefet: Auch nach ger nig in Schwe haltenem Reichstage ben den Polen so viel erhalten / daß sie Den gugieben. ihme ein Jar auß dem Lande zusein erlaubet. haben ime aber nichts desto weniger etliche fürneme Landherzen und Reichst Nathe zugeben ond sonften etliche auß frem mittel zu der Re gierung verordnet. Der Groß Canpler hat fast das gange Weret in seinen Handen / vnd ift sein gewalt und ansehen fo groß/als es nie mag gewesen sein.

Monta inn

Qufflauff bu Dantzig.

Wie nun der Konigneben seiner Gemählin und Schwer Polen tompt fer (danner das junge Frawlin-feine Tochter / ben der alten Konigin in Polen gelaffen) gen Dannig gelanget/vnndein zettlang allda still ligen wollen: Sat fich daselbsten zwischen den Polen und der Burgerschafft ein solcher unwill und auffe lauff erhoben / daß nit allein etlich viel Personen auffm plate geblieben/vn die Polen sich allenthalben verkriechen mußen/

Sonder

Sonder ist auch endtlich der Ronig mit den seinen auß der Statt zuziehen getrungen worden. Und ob in wol der Rath au Dankia/widerumb in die Statt zuriehen / ersucht: hat er boch folches zu verhatung mehrers onheils / nit thun wollen: Bevorab/weil er die gemüter gegeneinander fehr verbitters vermercet. Derwegen er auffer der Statt so lang geblieben/ bift er zum Schiff gangen und in Schweden abgelegelt.

Die vrfach folches Tumults foll diese sein/ daß/ nach dem Drfache bes der Konig / von Marienburg auß / che er noch gen Dangig Dausig. fommen / etliche unterschiedliche Puncten / gemeiner Statt Privilegien und herkommen zuwider / an den Rath daselbsten begeret / vnd ihme dieselbige abgeschlagen worden. Deswes gen under benden theilen allerhand Reden heimlich vn offents

tich fürgangen.

Irace

/auff

Mos.

3olte ihres

/ vtel einer

ünff

z der

/vnd

ands

iffitis

ónia

vers

retch

ges

Bsie

aber

chis

Dies

nķe

nso

spes

lten

ein

hen

uffs

lak en/.

der

Zuwelchem kommen / daß einer von deß Ronigs Hendus efen einen Träger / deren es zu Dannig / als einer groffen Rauff: vnd Handelsstatt/sehr viel gibt/damals fast vmb geringer vrsach willen an den Half geschmissen: Drüber mehr Träger / deren selbenmals ein gank Sähnlein auffgerichtet worden / darzu kommen / vnd in die Henducken geseiget. also der Lermen so groß worden/daß alle Teunschen und Pos lenwider einander gewesen/vnd keiner deß andern verschonet. Es foll auch auff deß Ronigs Gemach / deffen Jenster auff den Marckt gangen/geschossen worden sein / auf vrsach/daß man etliche Schust dahero gangen sein/vermercket: Wels the doch dem Polnischen Vice Canpler haben wollen zuges meffen werden.

Hernog Carlvon Schweden/deß verstorbenen Konigs hernog Carl Bruder / so sich vnlang zuvor mit Frewlein Christina / Her; Statibalter kogen Adolffe zu Holftein/nachgelassener zwenten Tochter/ vermaner den vermählet/hat neben etlichen wenig ReichtRathen diefer zeit Zonig die Das Bubernament in Sanden/ond auff deß Konigs anfunfft Befuter hins

allerhand præparatoria gemacht.

fen.

Rönig auf; Polen inn Schweden

Ehe dann der König von Dankig abgefahren/ist ihme von gedachtem Herkog Earln und den Reichst Aathen zuges schrieben und ersucht worden: Er möchte die Jesuiter dahins den lassen / und dieselben zuwerhütung allerhand besorgender incommoditeten nicht mit sieh in Schweden bringen. Aber der König hat dißfalls vielmehr seme gelegenheit/als gemeldte jre bitt/in acht gehabt. Und ist bald darauss mit gutem Wind de von Dankig abgeschiffet/und in Schweden glücklich ans gelanget. Wie er allda von den Ständen empfangen/und

auff was masse und gestalt er gekrönet worden/was im auch sonft in Schweden begegnet/davon soll in dem dritten Buch dieser Historien meldung geschehen.

- Sie

Ende deß andern Buchs Septentrionalischer Historien, Washing Gun



# Register der Septentrionalischen Bistorien.

M<sup>®</sup>fertigung der Littawis schen Gesandte an Maximi, lianum/ fol, 145. Abfertigung des Pringen auß Schweden! 138 Abgeordnete an die newerwehlte Ronige / 1, 132, 136 Abschied des Rönias Stephani iwischen der Burgerschaffe vi außgetrettenen von Riga/106 Abts in der Oliva erschrecklicher fally region is Achterklerung deß Advocaten vn Zunffemeisters zu Riga/ zxo Adels beschwerpuncten wider de Groß Cangler / 1000 186 Adels versamlung zu Chmioling vn werbung an den Könia/194 Unschlag deß Deren Laßen wider den Moschowiter/ Anschlag der Tartaren verrathet fol. 15 Unschlag deß Rönigs in Polen auff die Narva/ Untwort der Stände in Polen auff die propolitiones des Ro. nigs auffm Reichfteag/ Antwort der Landeschafft Giff. land auff deß Königs in Pole propositiones, Anstand zwischen dem Moscho, witer and Schweden 1279

hme

inges ihins

nder

Aber

eldte

Sins

ans

und

H :!

Unftand mit bem Mofdswiter ers lengerts die harthart in 109 Unjug der Polen wider Maximis lianum/9 7 5 000 1900 162 Apologia des Obersten Farens, becken wider den Könia inn Dennemarckt/ Urticulfo nach R. Stephans tode auff de Reichstag in War. schaw beschlossen / jones ars Articul bender Ronige Wahl/ 132. 134. Aftrakanischer Eartarn erbieten ben dem R. in Schweden / 29 Aufflauff zu Dangig / 2000 198 Auffruhr zu Riga / wegen deft newen Calenders / 103. Der. felb aestillet/ 104 Außfürliche antwort deß Schwe den gegen dem Ronigin Polen/ 100 20 1 2 3 6

Vathori auß Sibenbürgen/124 Väpstische Landstände wollen den Religionsfrieden gehand, habt haben / 152 Veglers Beegs antwort und begern an Groß Cangler wegen deß einfalls in Polen / 184 Veherzte that eines Schiffers/ fol.10. (143 Velägerung der Statt Krataw/ Veschreibung der Inteusschen Vanren

| Baweritin Lifflander derselben  | Caffellan auffm Reichfeag in                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sprachen/Rleidung/Sitten/       | Poleit enthauptet/                                            |
| Ackerbam vn gange lebens/32     | - Christoff Sborowsky in die Ad                               |
| Beschwerung Articulider Lands   | erkleret/ . 30 . 10                                           |
| botten / von Ronig Stephano     | Catholischen Religion inn Ens                                 |
| werachtetelier undelfron guto?  | land instancies                                               |
| Bestendigkeit deß Groß Cann.    | Christlicher Ensfer bud Stand                                 |
| lers Braintim Glauben # 43      | : haffeigkeit Frawlein Anna au                                |
| Bischoff von Preflaw legt volck | Sthweden / ben der ertandte                                   |
| an die Schlesische Grenne/171   | Evangelischen Religion/17                                     |
| Bischoffs vo Preflaw werbung    | Christoff Svoroweth auß & Act<br>gethan/<br>Churische Könige/ |
| wegen der wider das Daus        | gethan/                                                       |
| Ofterzeich gemachter Constitu-  | Churische Königer 3 2263                                      |
| Bisthumb vn Probsten su Wen.    | Churquestlicher Gesandee verhö                                |
| Bisthumb vir Probsten zu Wen-   | ben dem Wahltag des newel                                     |
| den gestifft/ 5 mai 10 30       | Ronigsin Poleny 1001 12.                                      |
| Büchsenmeister zu Krakaw ver-   | Churlandischer Besandeer ver                                  |
| dachtig und enthauptet/ 143     | hory ibid                                                     |
| Bundnus wider den Eurcke/wie    | Crimnische Lausern Paris 7                                    |
| die anzustellendigen in 132     | Cromorns Bischoff in Warnin                                   |
| Burgerschaffe zu Riga wege ein. | gestorben/ 17,                                                |
| ränmung der Sauptkirch den      | <b>3</b>                                                      |
| Jesuitern betrübt / 30, sucht   | Dangger wider den König inn                                   |
| rath benm Hersog zu Chur-       | Polen/                                                        |
| fand/ ibid.                     | Polen/<br>Dannger in die Acht erklärerond                     |
| Burggrafen ju Riga und ande.    | überlogen/ (bis                                               |
| rer außgetrettenen klag wider   | Autorn defi Kriegs lohn de ibid                               |
| Dievon Nigar 10 21 All roj      | Dainger Fried                                                 |
| C.                              | Dennemarchische anewort auf                                   |
| Capiculation des Friedens swis  | Der Polen Ecgation ben andern                                 |
| schen dem Moschowiter vund      | ina wider den Moschowiter bei                                 |
| Polen/ 25                       | treffend / 14<br>Dennemarck nimpe fich ber Ma-                |
| Cardinal Bathori ins Bifthum    | Dennemarck nimpt fich ber Ma-                                 |
| Barnim eingefent/ 30 3477       | gnisterrany a constitue 159                                   |
| Carl Heinrichs Sohn zum tode    | Œ.                                                            |
| perurcheilt/wird erbeten/. 196  | Eifflande protesfieret wider den                              |
|                                 | Ronig                                                         |
|                                 | 2,440                                                         |

inn

29 motes aufi deen 179 Mehr 188 33 rhor wen 124 vers bid;

77 nim

inn 4 dond bid bid bid bee 14 2a f 9

en 114

| König in Polen wegen jrer außrot.      | Kriedstand und vergleichung swische            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| tung und vertreibung/ 82               | dem Moscho. und Schweden/ 109                  |
| Eigentliche vesachen zwisacher Wahl    | Friedstandt swischen den Schweden              |
| newen Königs in Polen 1 127            | and Moschow, confirmitty 116                   |
| Einfall desi Moschow. in Enffland / 6  | Friedenkarticul zwischen dem Dank              |
| Eingriff des Königs in Polen in der    | Offerieich vn der Kron Polen/ 173              |
| Statt Niga / 1984 1984 31              | Friedstractation swische den Schwes            |
| Enthaupten Sborowsky grundliche        | den und Moschowitern / 178                     |
| Histori / See The See SS               | Friedsconditiones der Polen mit dem            |
| Epitaphium Ovidii, 79.                 | Eurcken/ : 19 10 1 185                         |
| Emveniop der Polen wider Mari: 150     | Eurcken/<br>Froligfeit nach gehaltener Kronung |
| Erholte Friedtstractation swischen     | deß newen Königs in Polen/ 160                 |
| Columban and Molchow. 12179            | <b>3.</b>                                      |
| Ernst Weners falls                     | Gefangene Christen zu Krataw auff              |
| Ernstliche vnnd zornige resolution R.  | offenem Marckt vertauft! 168                   |
| Stephans wir die Statt Riga/113        | Gelegenheit def orts da Dvidius be-            |
| Erdrierung deß Streits wegen deß       | araben / 89                                    |
| Stiffte Churland/ swischen Polen       | Gemein zu Riga appellation / vom               |
| and Dennemarch 1. 109                  | Statthalter an den König/ 106                  |
| Erfter Auffrhur der Studenten Bu       | Genealogia Konigs Stephani inn                 |
| Reakam/mider die Evangelischen         | Wolens 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   |
| Anno 1587.                             | Besandten werden gehöret / : 125               |
| Erghernog Maximilian von Offer.        | Geschwindiakcit des D. Roska/ 62               |
| reich Polnischer K.erwehlet/ 128       | Bewenste für Dinschur/ 17                      |
| Efthe einraumung/welcher maffen vo     | Geschren vom Ronig auf Polen von               |
| den Schwedische versprochen / 15\$     | übergab des Reichs / 196                       |
| Evangelische Kirche zu Krakaw ge-      | Gotthard Wellings vnnd Eaftit gut              |
| fürmet und abgebrennet / 192           | liche und peinliche uhrgicht/ 112              |
| æ.                                     | Graffangler in Pole wird Keloneri              |
| Farenfibecte belägere Pieschur/ 17     |                                                |
| Rarendhecke Ralli                      | Groß Cangl. Läger beim wahltag/119             |
| Beindschaffe swische dem Groß Cans.    | Ruadis and larg with letter Hillyth            |
| ler ond den Sborowsten / 120           | mandfen wahl                                   |
| Restung Zisonn von den Maximilia.      | Groß Canglers lift im votice ven 300           |
| nischen eingenommen / 145              | nightener want                                 |
| Briede auff deß Moscho. seite gege die | Brok Sanglermanungs wreiden a                  |
| Polen/26. Friede vollmogen/ ibid.      | den Pringen von Schweven/ 23                   |
|                                        | D 5 Gto                                        |

| and a second                                |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groß Canglers erpostulation mit den         | Der: Hans Sborowsky ift nichemi                 |
| Prinken auß Schweden wege der               | feinen Brudern im Berbundnut                    |
| Efthen / 10 to the time to age              | wider den Konig Stephanum vnt                   |
| Groß Canglers anschlag den Ergher.          | Groß Cangler gewesen/                           |
| Bogen Maximilianum zuübereilen              | Dere Pontus de la Gardia extruncte / 110        |
| gefehlet? 163                               | Pergog Magni tode/                              |
| Groß Cangler belägere Bigschin/ 166         | Pernog Magnus gibt fich an Groß                 |
| Groß Canglers betrohe gegen Mari.           | fürsten in Moschaw/58. nimbt del                |
| milianes thid.                              | felben Bruders Tochter/ibid. er                 |
| Groß Cangler ruftet sich wider den Eurchen/ | gibt sich dem König in Pole / ibid,             |
| Euraen/ 184                                 | Perhog Gottharde im Churland ger                |
| Stobsamplers Schreiben I an den             | forben / Liffland an Polen übergei              |
| wegter weed as this.                        | ben/ specific for some \$16                     |
| Groß Canglers in Polen gewalt vnd           | Dernog Earl Statthalter in Schwer               |
| unichent 186                                | den vermahner den Ronig die Je                  |
| Groß Cangler helt eine versamblung          | fuiter hinter fich zu laffen 1 199              |
| über deß Konigs in Polen Denrach            | 7.                                              |
| ond haudlungen                              | Jammagrode bud, das newe Schlof                 |
| Groß Cangler nimpt def Rouig Ste.           | erobert/22, dem Moschomiter erges               |
| phans Bruder Cochter uur Chet49             | beny                                            |
| Groß Canglers in Polen groffer an.          | Jenuiter in Miga widerumb einges                |
| hang/ in the solution 197                   | Inquisition der Burgerschaffe in Rie            |
| GroßMarschalcks anhalten vmb die Ehsten/    | Inquifition der Burgerschaffe au Rie            |
| Guter Rock bell Comme and the               | gaauft den Kath daselbstens wegen               |
| Suter Rath des Hernogen in Chur,            | angerichten Auffruhre/ 104                      |
| fande/ der Burgerschaffe ju Riga            | Instruction der Schwedischen Be                 |
| gegebent were of the delication of          | fandte zum Dofnische mahltagerren               |
| <i>5</i> ).                                 | Johann Dulsky/ Johann Burings Mannliche thaten/ |
|                                             | Johann Burings Mannliche tha.                   |
| Dandlung mit den unteunsche Bam.            | ten/ - 10 - 50 200 100 3 100 6                  |
| . 40 M/ marsh of plant or comment . 27      | Ivanagrot die Reuflische Narva sehr             |
| Samuling oeg Cardinals Madimils             | fest/23. belägere/ ibid. ergibt sich/24         |
| mu ven Stifttischen 4                       | R. Mariner C.                                   |
| Jans vind Andreas Shorometrene.             | Renser Maximiliani wahls                        |
| Muldigung jres Brudern Samu                 | Rlag der Burgerschaffe in Riga wid              |
| els wegen. The second production            | Joh. Zastin der Statt Secretar. 109             |
|                                             | Kolo                                            |
|                                             | 4-                                              |

mle nus vnd 90

rog, cro
ibid.
geo
rgeo
116
meo

hloßergee.
180
187
Nio
187
Nio
187
Ho
164
153
4
ha
6
icht

vid os

| Roso ber Polent                                                  | Ronigs in Schwede vereinigung mit               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ronigin in Wolen / wird Stephano                                 | feine Bruder Bergogen Carin/182                 |
| vermählet! ibid                                                  | Königs in Polen Sochseit/mit Erg,               |
| Ronig Stephanus ermahnet die Liff.                               | Herzogen Carls von Osterreichs                  |
| lander/10. fein groß erbieten gegen                              | Cochters                                        |
| dieselben / Carris popie wibid.                                  | König in Schweden in seinem 216                 |
| Königs in Polen proposition wider                                | tor wünderlich / 196                            |
| seinen Schwager den Schweden/                                    | Ronigs inn Polen bescheidene ver.               |
| 27. König zeucht auff Riga/ ibid.                                | antwort / gegen ben ungestümmen                 |
| Königs zu Schweden auffrichtig ge-                               | Polen/                                          |
| muth/ min 300 36                                                 | Konig Johannes inn Schweden ge.                 |
| Ronigs Stephani propolitiones auffm                              | forben / 198                                    |
| Landrag zu Rigat                                                 | Rofta tompt in ungnader 5                       |
| Ronigs in Dennemarct Bottschafft                                 |                                                 |
| an den Polen / 73. Ronigs in Po.                                 | ٤,                                              |
| sen Antworts - ibid.                                             | Eandrag in Rigali 46                            |
| Ronige in Polan Infruction an fei-                               | Landtag in Polen/ 100. mit vnwillen             |
| nen Gefandte in der Moschaw/96                                   | zergangen/ 101                                  |
| Königs in Schweden Gemahlin tod                                  | Landtbotten gravamina wider R. Stev             |
| pnd anderweit verhehratung mit et.                               | phan/                                           |
| ner Edlen Jungfrawen/ 111                                        | Landtbotten protestation wider den              |
| Ronig Stephan in Polen gestorben/                                | Reichstag vn beffelbe Acta/ 23. 108             |
| 114.                                                             | Bieben vom Reichftag/ ibidi                     |
| Ronig Stephans in Polen lob / 115.                               | Landfrieden benm Bahltag außge-                 |
| Königs Stephans Alter/ Regierung                                 | ruffen/ 122                                     |
| vnd Begrähmuß/ ibid.                                             | Laftn/Dberfter über die Pringischen?            |
| Königs in Schweden verwilligung                                  | wider Maximilianum/ 148                         |
| in fines Sahns Orahl                                             | Libam von den Maximilianischen ers              |
| in seines Sohns Wahl? 138<br>König in Polen wil ob den Religion. | obert/ 161                                      |
| frieden halten/                                                  | Lifflandt/wices an Polen gelanget /             |
| Königs in Schweden vnwillen we-                                  | fot. 137.                                       |
| genverwilligeer Esthern                                          | fol. 177.<br>Littawer mit dem Dannger Krieg nit |
| Rronbegerondel 122                                               | sufrieden/ 12 1 2 4 4                           |
| Kronung des Konigs inn Polen /                                   | Littawer und Churlander zanck wei               |
| 19 to the second state of the rade                               | gen der Breine? : 78                            |
| Königs in Polen Schreiben an Ren-                                | Littamer beschweren ben des Konigs              |
| ferliche Majestat sie fin 262                                    | 2Babltaa/ 120. 126                              |
| lections them blessed and be to the second                       | Wahltag/ 120. 126                               |
| ,                                                                |                                                 |

| Eiteawer wehlen den Großfürsten in                 | Weoschowiters todel in the second                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| der Moschawzum K.in Polen/128                      | Moschowiter bestelt die Regiern                    |
| Littamer protestatio wid des Schwe.                | für seinem todt/                                   |
| den und Erghernogen Wahl / 131                     | für seinem todt/<br>Moschowiter Gesandten verhor b |
| Eittawer gut Maximilianisch / 145.                 | der mahl deß Ronigs in Polen/ 1:                   |
| 162, 162                                           | Moschowiters begern wege ablosur                   |
| Lob König Stephanstn Polen/ 115.                   | der Narva vnnd anderer Fürfte                      |
| M.                                                 | thumb / 178. sucht die ablösung a                  |
|                                                    | meldter ftick benm R. in Schwei                    |
| Magnisten schicke vmb hülff in Den.                | 179.ruftet fich jum Rrieg/ibid.fe                  |
| nemarce, 19<br>Maximilianus Polnischer R. pros     | begeren an die zur Narva / fol. 18                 |
| Maximilianus Polnischer R. pros                    | seucht mit seinem Bolck wider a                    |
| Clamire! 129<br>Maximilianus begibe sich in Polen! | 182. erzegt die Tartarn wider P                    |
| Maximilianus begibt sich in Polen/                 | length of Catalan work of 18                       |
| vito vetagere Krafan / 140                         | (VII)                                              |
| Maximilianische in Grürmung der                    | 27.                                                |
| Statt Krakaw geschlagen/143. ife.                  | Marva vom Schweden belagert / 18                   |
| het von Krafam wider ab/ 144                       | Marva beschossen / mit stürmend                    |
| Maximilianus für einen Seinde der                  | hand gewonnen!                                     |
| Polen außgeruffen! 161                             | Narva von dem Moschowicer auffg                    |
| Maximilianischen reiffen auß/ flieben              | bene                                               |
| in das Stattlein Binfching 365                     | Newe constitutiones vom König in Po                |
| Maximilianus vom Groß Cangler                      | len gefest /                                       |
| gefänglich angenommen/ 176. gen                    | Dewer Calender Bapfts Gregorii i                   |
| Crasnistava geführt/ 168                           | Polen angefangen/39. ju Riga ar                    |
| Maximilian von den Polen ledig ge.                 | genommen /                                         |
| geben/ 176                                         | New Dernogthumb in Churland/xx                     |
| Meuteren onter den Kriegsleuten zu                 | Dewer mißverftand der Eureden wi                   |
| Krafaw, 161                                        | der Polen/                                         |
| Mistram und vnordnungen unter de                   | Notenburg belägert/vergeblich/ 38                  |
|                                                    |                                                    |
| Moschowiter vn Dangger wider den                   | D.                                                 |
| Ronia in Molen La Obschamien                       | Dration und beschwerden des Bapft                  |
| König in Polen / 4. Moschowiter                    | lichen Nuncii auffm Reichstag int                  |
| ermahnet den Renser                                | Polen / Polen / 108                                |
| Moschowiter bedencken über de auff,                | Dration Bornemiffæ gegen die Mo                    |
| geben deß Schloß Ivanogrod/ 23                     | [chowiter/                                         |
| Moschow, tichen ab auf Lifflande/27                | Pration des Niemiokowsky/ 42                       |
|                                                    | Peter                                              |
|                                                    |                                                    |

73 rung 99 r ben / 125 fung ffen. 8 ge. wede e.fein 181. ex ab

183.

183 nder

22 ffge, 181 Po, 13 ii in 1 an, 115 /117 wi.

191

ins 108 No. 18 42

| . 10.                                 | witer stimmen mit dem Renfer ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| as the sales are CO and trem Obs.     | Königlicher Wahl/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| peterlam ein arm Werd / 147. Pe-      | Preussen gravamina auffm Reichstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| terkawische hendel / ibid.            | zu Warschaw/An.91. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| piaftus wird fürgeschlagen sum Ro.    | Præparatoria vnd vorbereifung ju Kras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nig in Polens 123                     | fam jum Königlichen Einzug vnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pleftow parlamentire mit den Pole/    | Krönung/ 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21. Passavinus des Bapsts Legat       | Propositions Articul auffm Reichso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ein Jesuiter / Bnterhandtler deß      | sag zu Warschaw/ 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frieds/ ibid.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pienschurs gelegenheit / 20           | 2/1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pileischen werden geschlagen/ 73      | Rector zu Riga verstricke / und durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polnische Bottschafft vom Eurden      | die Burgerschaffe widerumb erles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vmbbraches 77                         | digt/ 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polnische Beren , so mit Maximilia.   | Reich frag in Polen nach R. Stepha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| no gefangen worden / 167              | ni todte/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polnischer Gefandter ftirbt zu Con-   | Reichftag in Warschaw / vnnd was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stantinopel/ 185                      | auff denselben gehandelts 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Polnischer Adel vinwillig wider den   | Religionsfried! 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groß Cangler / 186                    | Reichfrag in Schweden / 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polnische Befandte und Beschanck      | Reichstag zu Warschaw/ 189. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in die Türcken/ 187                   | Reichstag in Polen aufgeschriebe/39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Polnische resolution der wider Ofter. | Rennigtens Wahlfahres 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| reich gemachten constitution we-      | and it is selected to the sele |
| 9cm/ 189                              | Religion friedshandlung/ 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polen ihres Königs Denrath zu wie     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der/                                  | Co: .: Carre Court ( silvai a sura ( 4196 / 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polen erlauben ihrem R. in Schwes     | Car al man of framing and Chim Att 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ben zuziehen/                         | TalTan anskaunisteit sonen had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polonty vii Biltiluty eingenomen/ 11  | 00 1 10 0 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pottove der Cusacten Obersten star.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des ibid                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pottova mie hinderlist beredet / 12   | Chorotohil Cromoration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| condemnire/ ibid                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Calinale min a anna anhammatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preussen beschwerdpuncten ben den     | 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wahltag deß K. in Polen / 120         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preussen / Liftland vnnd der Moscho   | den lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Do iij Schreie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Schreiben ber Polnischen Landther.                        | Stiffe Churiand bein Bernogehum              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ren an Bapft/Renfer/Churfürften                           | Preuffen eingeraumbet                        |
| vnd Erghergogen Maximilian/139                            | Studenten fürmen und verbrennet              |
| Schweden vn Polen vereinigung/ 22                         | der Engrasischen Base in G                   |
| Schweden hat viel benm Enfflande                          | der Evangelischen Hauf zu Kra                |
| gethant 37                                                | fawlibid. Derseiben grewlicher vnt           |
| Schwede erzehlet auf einem Enffer                         | onmenschlicher mutwill gegen di              |
| feiner Borfahren thaten/                                  | verstorbenen Evangelischen/ ibid             |
| Schweden bedencken wege Lifflands/                        | Sturm vor Narva verloren/ 181                |
| L27                                                       | Straff deren zu Riga / 106                   |
| Schweden wil feinen Gohn vorge.                           | Gtritt swischen Polen und Littamery          |
| Schlagener master in Maser nicke                          | wegen Enfflands/ 109                         |
| schlagener massen in Polen nicht<br>tiehen lassen/        | Stittigen Punctens von Enfflande             |
| Schwedische und Moschowitische ges                        | vergleichung?                                |
| fandten tractiren vom Friede 4177                         | 💓 in the second of                           |
| Deffen einfall in enffland/ 178                           |                                              |
| Schwedische und Moschowitische                            | Caub und Krauß entstiehen de Mossifchowiters |
| Gesandten tiehen unverzichter sa.                         | CANADAM Summer Comment                       |
| chen non einandere                                        | Eartarn drenerlen arts.                      |
| chen von einander/ 180<br>Schweden rucken in die Moschaw/ | Carraren einfall in Podolien! 176            |
| 180. Legen sich in Wesenberg, 181                         | Eartaren auß Eurcken befehl streiffen        |
| Schweden wird hilff wider den Mo,                         | durch Podolien / ibid.                       |
| schowiter abgeschlagen/90. Conti                          | SWITHLIE DOIL DEIL REHIGITER APRICIA.        |
| nuire den Krieg wider den Moscho,                         | Dett/                                        |
|                                                           | dere! ibid Larraren vnerew! 15.16.26         |
| Schwedische Krieg mit dem Moscho                          | contoured ille air ant lenchtpat sauch       |
|                                                           | 32 ding and a manage 1. 78.                  |
| Statt Knoff gelegenheits 20                               | Enstine auß der verstrickung enctom.         |
| Regard CD and Some and a soul of any of the               | men/vnd vom Koniglichen Statte               |
| Statt Pleßkow gelegenheit/                                | halter geschünet / 105. Befangen             |
| Stephanus I. vom geschleche der Ba.                       | gen Riga geführt/112. Betendt                |
| thorisdurch der Sborowsty stimm                           | sein vnd seiner Conforcen putrem             |
|                                                           | in ihren Legationen / thid.                  |
| den Polnischen ihre Privilegia au.                        | Theologi in Riga verdamen die hern,          |
|                                                           | hafftigkeit der Framen in Wendel 7           |
| 2                                                         | Eurden einfall in die Walathen/ 175          |
| gen - Je Augus audion of                                  | Ehrcken und Earraren einfall in Po-          |
| the same                                                  | Thirt                                        |
|                                                           | CIRC                                         |
| _                                                         |                                              |

| - treg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biref wiber bie Polen entruftet / 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ift im Parnisch wider die Polens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lieden Schafung in Polen/ 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zurd durch vorbitt der Königin in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Engellandt gegen den Polen ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sohnet./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burck ift mit deß Polnischen Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sigifmundi Denrath nicht ju frie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| den/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lirdische Werbung an Konig inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Burdenbeginnen sich vollzusauffen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Burdischen Gesandten ludicium von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Christol 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bereinigung Schweden und Polen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereinigung Schweden und Polen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/ 22. Berhor der Legate ben dem Wahltag                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/ 22. Berhor der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 124                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/ 22. Berhor der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24 Berglichene Friedensarticul zwische                                                                                                                                                                                                                        |
| Bereinigung Schweden und Polen/ 22. Berhör der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 224 Berglichene Friedensarticul zwische dem Pauß Ofterzeich vn der Kron                                                                                                                                                                                       |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/ 22. Berhör der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24 Berglichene Friedenkarticul zwische dem Hauß Ofterzeich vn der Kron Polen/ 173                                                                                                                                                                             |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/ 22. Berhör der legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedenkarticul zwische dem Hauß Ofterzeich vn der Kron Polen/ 273 Unglücklicher zustand der Schwedi.                                                                                                                                         |
| Bereinigung Schweden vnd Polen/ 22. Berhör der Legatê ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedensarticul zwische dem Hauß Ofterwich vn der Kron Polen/ 273 Unglücklicher zustand der Schwedis sche Gesandte auf der Narva/110                                                                                                          |
| Bereinigung Schweden und Polen/ 22. Berhör der Legatê ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedensarticul zwische dem Pauß Osterzeich un der Kron Polen/ Unglücklicher zustand der Schwedis sche Gesandte auf der Narva/110 Unterhandlung deß Pergo: zu Chur-                                                                           |
| Bereinigung Schweden und Polen/ 22. Berhör der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedensarticul zwische dem Hauß Osterreich un der Kron Polen/ 273 Unglücklicher zustand der Schwedis sche Gesandte auf der Narva/110 Unterhandlung deß Dergo: zu Churs låndischen den zwische Rigische/113                                   |
| Bereinigung Schweden und Polen/ 22. Berhör der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedensarticul zwische dem Hauß Osterzeich un der Kron Polen/ 273 Unglücklicher zustand der Schwedis sche Gesandte auf der Narva/110 Unterhandlung deß Dergo: zu Chur- ländischen den zwische Kigische/113 Unmuch und zweissel deß Königs in |
| Bereinigung Schweden und Polen/ 22. Berhör der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedensarticul zwische dem Hauß Osterreich un der Kron Polen/ 273 Unglücklicher zustand der Schwedis sche Gesandte auf der Narva/110 Unterhandlung deß Dergo: zu Churs låndischen den zwische Rigische/113                                   |
| Bereinigung Schweden und Polen/ 22. Berhör der Legate ben dem Wahltag der Königen in Polen/ 24. Berglichene Friedensarticul zwische dem Hauß Osterzeich un der Kron Polen/ 273 Unglücklicher zustand der Schwedis sche Gesandte auf der Narva/110 Unterhandlung deß Dergo: zu Chur- ländischen den zwische Kigische/113 Unmuch und zweissel deß Königs in |

umg

IQ

men

Rra

vnd

i die

bio.

ISI

106

gryo

109

174

Nos

56

77

76

fen

id.

ille

bib

2.6 1W

78.

me

ers de

W

d. Ke

6

00

d.

Unverschene Rewersbrunft ju Berer taw/148. Brsach derselben/ ibid. Unwill Ronigs in Schweden wegen der verwilligten Esthen/ Buverschambt anhalten der Pfaffen wege deß Religionsfrieden / Uneinigkeit in dem Maximilianische Lager swischen den Polen vn Teuts schen/ 168 Brfach des Dannger Krieght Irachen omb welcher willen der Schwedische Pring zu wehlen! Befach def Tumults ju Dangig/198 233. Wahltag ju Warschaws Walachische Bottschafft an Konig in Polen/ Wendischer Weiber Dernhafftigteits 101. 7.

Benden erstiegen/ 8
Werbung der Legation deß Königs in Polen an König in Schweden/ fol. 37
Westphalen haben das Eiffland am meisten regiert/ 33
Wittenstein erobert / 24

Busammentunft bender R. Schwesten vnd Polen zu Revells 277

#### ERRATA TYPOGRAPHICAL

Pag.p.lin.z. Danntsche corr. Deutsche Pag zu lin. 8. schiffens corr. schiessens / Pag. 139. lin. 5. Oreen corr. Orden/ Pag. 130. lin. 7. juberichten:corr. juberuhen / Pag. 159. lin. 5. inglossire corr. ingrossire.









